- 160 1907 - LXXIII. 12.

Perpension Then Rower Jacon (At. Rolling - 1), 18 -12637. M: 5375.

## Herr Probst Wittola,

und

# Herr Doktor Aloys Merz

in

einem Zwenkampfe vorgestellet,



mit einem Anhange wider den sogenannten Predigers und Phantasten Allmanach

bon

einem wahren, wahrhaft katholischen Desterreicher.



Pregburg

Storay-



#### Un

#### Herrn Probst Wittola.

Mit Ihnen spreche ich, gepriesner Mann! Der, wenn man Wut für Wiß erkennet, Und wenn man Lästern Siegen nennet, Beständig nichts, dann siegen kann.





### Mothwendiger Vorbericht.

ge des neuen Jahres! Du wirsts noch nicht wissen trauter Leser, und wirsts mir auch auf mein Wort nicht glauben, was dem berühmten Herrn Domprediger zu Augsburg, Herrn Alons Merz, am Ende des verstossenen Jahres Uebels geschehen ist.

Der beherzte Mann, der unüberwinds liche Beschützer unsver heitigen Religion, der bisher immer die kühnesten, und aufgeklärstesten Glaubensgegner, und Feger besiegte,

Al 2 der

der nach dem Zeugniß der ganzen ehrlichen Welt einen Schade, einen Sidler, einen Jerusalem, bissige Recensenten, und zulest ein Vaar katholische Desterreicher Cremeri, und Evbel zu Ruhe legte, der rechtschafs fene Merz ist nun auf einmal (o des ruhe renden Anblickes ) auf einmal in Sack ges schoben, in einen Sack, an dem alle seine Begner bisher umsonst gearbeitet, gestricket, genähet, und gewebet haben. Und der Held, der unsterbliche Sackbinder, der ends lich mit seinem Sacke, und mit Merzen fers tig ward, ist der fürchterliche Mann, der bekannte Riesenbezwinger, der katholische Pfars rer, und Probst, der Toleranzheld, die Sonne der Aufklarung, der Notenmacher Herr Wittola.

Daß aber doch der gute Herr Merz so kühn, und unvorsichtig war, mit einem Manne anzubinden, von dem er nichts als einen Sack erwarten konnte? Wittola ( mit einem heiligen Schauder schreibe ich diesen

diesen Namen hin ) Wittola fand in Merzens Predigt über die Toleranz so allerlen anstos fige Dingerchen, gefährliche Gate, Schrifts verfälschungen, biblische Schniker, und sogar (horresco referens) Gottes, und Apos stellästerungen, die Unser einer, da wir arme Leute sind, freulich mit dem großten Vergros ferungsglase nicht entdecken kann. Was war nun naturlicher , als daß der feeleifrige Probst aus warmer Liebe gegen seinen Nes benmenschen , und aus angebohrner Beeifes rung für die Aufklarung, Merzens gefähre liche Rede mit hochgelehrten Unmerkungen beleuchtete, dem Publikum, auch der Klasse der Gelehrten, besonders den Censoren des schlimmen Dompredigers den Staar zu ste chen, und ihnen zu zeigen, mit welchen Augen man Merzens Werke lesen und beurs theilen musse. Denn Wittola allein sieht Dinge, die sonst Niemand sieht, der nicht mit einigen seiner Zöglinge das Glück hat durch seine Brille zu sehen. Sage mir nun

21 3



trauter Leser, hatte sich Herr Merz für dies fes Freundstück des größten Theologen nicht höflichst bedanken, håtte er sich nicht wie ein Mausgen, das den grimmigen Ratter auf sich losgehn sieht, in den tiefesten Schluffwinkel verkriechen sollen? — Allein, was thut die Rechthaberen nicht, besonders wenn unser einer gewiß weiß, daß er recht hat, wie es herr Merz wußte? — Dieser, wie er immer das Herz am rechten Flecke hat, grief den Riesen unverzagt an; er un= terstand sich an seinen fürchterlichen Gegner 53 sehr wichtige Fragen zu stellen. Um des Himmelswillen welche Dreistigkeit! an den tolevantesten Mann — an den größten Kritis cker — an einen Erztheologen wie an einen Schulbuben 53 ganze Fragen, und Fragen von größter Wichtigkeit! Und 53 Fragen zu verdauen — nein einen so starken Magen Kann ich dem duldsamen, dem sanftmuthis gen Wittola nicht zumuthen : es mußte ihm Die Galle übergehen: er mußte sich aufraffen,

nicht die 53 Fragen zu beantworten, sons dern, ohne selbe zu berühren, Merzen in seis nen menschenfreundlichen Sack zu schieben. — — Damit dus aber weißt Leser, in Sack schieben heißt so viel, als seinen Segner so grundlich widerlegen, daß er kein Wortgen mehr dawider sagen kann. — Und das that Wittola? — Du wirsts mir nicht glauben Leser, wenn ich ja sage: und du thust recht daran. Aber Geduld! Beweisen will ichs, so grundlich beweisen, als der Atheist bes weißt, daß es keinen Gott giebt, als der Indifferentist, daß Gott eine jede Religion gleichgiltig ist, als Wittola, daß die Jesuis ten den Probabilismus, die Lehre vom Tyrannenmorde, von der Mothwehre erfunden, unterstüßet, und verbreitet haben. Wie stark aber diese Beweise sind, wird ein jeder vernünftiger Leser, dem es je nicht, wie den Beweismachern , ein Paar Finger ober der Rase, oder im Herze fehlt, auf den ersten Blick einsehen. — Wohlan dann zur

214

Sache!

8

Sache! — Aber stille! Störe mich Niesmand! Zum Beweisen muß der Kopf eine mathematische Lage, und zu dieser eine uns gestörte Ruhe haben.



#### I. S.

Fere Wittola behauptet in seinem dritten katholischen Schreiben über die Tosleranz S. 63, Herr Merz hätte seinen 53 Fragen ein sehr grobes Schreiben an Herrn Sonnleithner Buchdrucker in Wienn bendruckeu lassen. Er beschuldigt ihn einer in ihrer Verstweislung blind um sich schlagenden Rechtsbaberey, und daß er wider die Sitte der Deutsschen gehandelt hätte, weil er statt der Antsworten auf die Einwürse seines Gegners mit Fragen ausgezogen wäre, mit Fragen, die nichtsdann arge, und wegen der Wiederholungen absgeschmackte Zumuthungen enthielten, und also keiner Autwort würdig wären.



Dieß haben wir verstanden : aber Beweise, Beweise wollen wir haben! Mur Geduld meis ne herren! nicht so mißtrauisch auf herrn Wittola! Wie beweißt er dann also, daß Merzens Schreiben an Herrn Sonnleithner febr grob war ? Mit keiner Syllbe. Aber wer ist so kuhn, daß er von Wittola in biesem Stude einen Beweis fodert ? Von Wittola, der als Erztheolog der utrechtischen Kirche ima mer unfehlbar ift, wenn er wider Jefuiten schreibt. Ich las zwar das Schreiben des herrn Merz ein , zwey , drenmal mit größter Aufmert: famkeit, und fand so viele Bescheidenheit darinn, daß ich mich verpflichten will , für einen jeden groben Ausdruck, den man mir barinn zeigt, einen harten Thaler zu geben. Aber zu mas nußt dieß? Wenn gleich dieß Schreiben in sich selbst das bescheidenste ist, so muß es doch in der That sehr grob senn, weil es Herr Wittola gesagt hat, der untrügliche Mann, der Die allerliebste Runft befist, die winzigsten Schnas den auszubalgen , und die größten Rameele zu verschlingen. Dieß ist dann der erste Beweis.

Daß Merzens Rechthaberev in ihrer Verzweiflung blind um sich schlage, führt Wittola folgende Beweise an. Erstens, weil Herr Merz an herrn Sonnleithner ein fehr grobes Schreiben drucken \* ließ, und den Herrn Buchdrucker durch Unkundung der Fehde ber fürchterlichsten Gesellschaft abschrecken wollte, ferner solche Schriften, die von Wittolas Schla: ge find , zu verlegen. Zwentens , weil herr Merz sein grobes Schreiben nicht unmittelbar mit einem geschriebnen Briefe an Beren Sonns leithner gerichtet hat , von dessen hause herr Merz sogar die Tumer wußte. Drittens, weil die Frengebigkeit des Verlegers der merzischen Fragen so weit gieng , daß herr Wittola in einem zweymal mit dem Namen Jesu bes fiegelten Packete einen zwenten Abdruck erhielt. mit einer Aufschrift, die von einer wahren, oder gut nachgeafften Weiberhand sehr unrichtig ges malet war.

Mun urtheilen sie meine Leser, ob Herr Merz nicht wirklich in Sack geschoben, ob dieß nicht

<sup>\*</sup> Sieh den ersten Beweis.



nicht recht geometrische Beweise einer verzwei: felten, und blinden Rechthaberey seyn. Ist es nicht Verzweiflung, einem Buchbrucker einen sehr groben Brief schreiben ? Ift es nicht blinde Rechthaberey, selben von der Ausgabe fo liebvoller, und zuckerfüßer wittolai: scher Schriften abschrecken wollen? Won der Sebde der fürchterlichsten Gesellschaft fand ich zwar in Merzens Schreiben , eben so wenig, als von Grobheiten; dieß thut aber der Sache nichts. Wittola, der immer doppelt fieht, wirds doch gefunden haben. Ifts nicht stockblinde Rechthaberey, wenn ich Jemand anderm, den ich nicht so wohl kenne, einen Brief größerer Sicherheit halber durch einen bekannten Freund zustellen laffe? Ists nicht endlich der höchste Grad der Rechthaberey, wenn ich so gar die Zausnumer des Buchdruckers weiß? Und wenn erft Jemand wider mein Wiffen, und Willen so bose ist, daß er meinem Gegner meine Untwort und zwar NB mit einer Weis berschrift, und zweymal mit dem Namen Tesu besiegelt zusendet? D! dann find die Umftande besonders ben einem Rigoristen so erschwerend, daß ich viel zu wenig sage, wenn ich so ein

Berfahren geradhin nur blinde Rechthaberey nenne. Sie haben vollkommen recht Berr Probst van Vitula! \* solche Bewegungen (besons ders, wenn ith gar nichts davon weiß ) haben den naturlichen Gang der Wahrheiteliebe Wer mir einen Brief zuschreibt, micht. \*\* ber allen Christenseelen hoflich, nur einer einzie gen sehr grob scheint, den halte ich für einen perzweifelten Kerl. Wer so verwegen ist , daß er so gar meine Zausnumer weiß, und mir einen Brief doch nicht unmittelbar zuschickt, der ist vom finstern Geist der blinden Rechts haberey durch und durch besessen; und wer mir , da ich eben unwissend Gift trinfen will , warnend zuruft, trink nicht, es ist Gift barinn, der schlägt in seiner Rechthaberen recht verzweifelt und blind um sich her. Gerad so machte es Merz, da er dem Herrn Sonnleithner zusprach, er sollte fich von dem Berlage so giftiger Schrife ten huten; also ift er einer in ihrer Verzweis flung blind um sich schlagenden Rechthaberen so

flar

<sup>\*</sup> So schrieb das mahre, oder gut nachgeaffte Fraue enzimmer.

<sup>\*\*</sup> Sind die Worte des herrn Probsts.



klar überwiesen, als zwenmal zwen fünf ist. Grundgelehrter Wittola! wenn du fortfährst, solche Beweise aufzubringen, so wirst du zuleßt noch Chimaren ausbrüten, und die beherztesten alten Müttergen zittern machen. Dieß ist nun der zwente Beweis.

Wittola fährt fort zu beweisen, und wird noch lange fortsahren; denn wer einmal in die Gewohnheit zu beweisen so tief hineinkommt, wie der Herr Probst, der beweißt uns kurzsichs tigen Geschöpfen zulet, daß eine Mücke ein Elephant, und eine Perücke ein Strohdach sen.

Es sey bey uns Deutschen nicht Sitte, sagt Herr Wittola, daß ein angegriffener Autor mit Fragen aufziehe, sondern daß er auf die Linwürfe seines Gegners ants worte. Die 53 Fragen des Zerrn Merz enthalten nichts, als arge, und wegen der Wiederholungen abgeschmackte Zumusthungen. Kurz, und gut! solche Dinger heißt man Machtsprüche, meine lieben Leser, und sür so dumm kann ich euch nicht halten, daß ihr nicht wissen solltet, daß Machtsprüche



ben unfern aufgeklarten Zeiten schon felbst Bes weise sind. Wenn ich also zum Benspiel sage. Line jede Religion ist Gott gleichniltig. Le ist nicht erlaubt, unsere irrenden Brüder in den Grundsägen ihrer Religion zu stos ren. Man muß nicht suchen Proselyten zu machen, und das Reich Christi zu erweitern. Le giebt in der Kirche keine Subordination, ein jeder Zischof ist so viel, als der Papst. Die Ordenostände taugen der Rirche nichts. Wer wird dann so dreift fenn, daß er Beweise fordert; besonders, wenn die Machtspruche wis ber Jefuiten, des unseligen Undenkens, losbrechen, wenn man ohne alle Gnade, und Barmherzigs feit, ohne alle Ausnahm sagt : sie senn Uns ruhestifter, Konigsmorder, Berrather, blutdur: flige Leute , Lariften , Berderber der Sitten , der Religion, der Wissenschaften gewesen? — Sehet nun , meine lieben Lefer ! diese Machts fpruche waren lauter unumftogliche Beweise, und daben darfet ihr, unter uns geredt, frene lich in der Stille denken , die Herrn Macht: fpruchler, da fie dieß fagten, oder schrieben, haben eben ihre Bernunft um ein Paar Pfens

ninge im Leibhause gehabt, aber sagen barft ihr kein Wortgen dawider , sonst beweisen fie ench mit einer Legion neuer Machtsprüche ober Beweise, baß ihr Intoleranten, Mijanthropen, Phantaften , Allfangen , oder gur größten Gnade Pedanten, und Efel send, oder man mißt euch gar ein gewißes Maaß von Ohrfeigen , und Fußtritten aus, wie es neulich ein gewißer Ers jesuit erfuhr , dem ein sicherer Schmierer , seine sanstmuthige Lehre, man sollte Miemand ar: ges wünschen, praktisch zu erfüllen, so viele Ohrfeigen und Fußtritte frengebigst anschaffte, als diefer wider den erhabnen, unfterblichen Enbel Berse geschrieben hatte. Der arme Erjesuit . wie ich hore, troftet sich noch mit der hoffnung, ber gutherzige Ohrfeigenverleger werde um ein, und das andere Dugend mit fich handeln laffen. Run , dieß war so ein kleines Episod zu eurer Warnung meine Lefer , und daraus mußet ihr schliessen , daß herr Wittola burch ein Daar Machtsprüche mathematisch bewiesen habe, was er wider Herrn Merz behauptet.

Keine Einwendung, großer Herr Wittola, nur ein Paar Zweifel habe ich, und eine kleine

Bitte dazu, daß sie als duldsamer Menschens freund mich armen Ignoranten darüber belehs ren wollen. Gie haben bewiesen , es ware wider die Sitte der Deutschen, statt der Untworten mit eiteln Fragen aufzuziehen. Mein alter Schulmeister , Gott trofte ihn , sagte mir einmal, es ware ein Spruchwort ben den Deutschen : Line Frag ist auch eine 2Intwort. \* Exempli gratia, sagte er mir: posito, daß dir dein Vater etwas unrechts, und fündhafts befehlen thut, und du thust ihn fragen: Bater, muß ich dann Gott nicht mehs rer gehorfamen als euch? fieh, so gilt diese Frag auch fur eine Untwort. Und wenn bie Giner etwas stiehlt, wenn er bich laftert, wenn er dir beinen guten Mamen raubt , und wenn bu ihn fragst : Bist du nicht ein loser Dieb, bift du nicht ein Lafterer, bift du nicht ein boss hafter Verleumder, und Chrabschneider ? sieh, so heißt es eben so viel, als wenn du geradhin fagteft, bu bift ein lofer Dieb, du bift ein Las sterer ze. und so ist das deutsche Sprüchwort zu

pers

<sup>\*</sup> War die Frage des Erlösers, warum schlägst du mich? nicht auch eine Antwort?



verstehen: Line Frag ist auch eine Antwort. Und 53 Fragen, sagt mir ist meine gute alte Logik, können auch für 53 Antworten gelten. Hierüber dann, und was die Sitte der Deutsschen betrifft, bitte ich mir eine kleine Belehstrung aus. Aber senn sie doch gnädig, strenger Herr Wittola, und beweisen sie doch nicht, daß mein alter Schulmeister, der gutdeutsche Mann, ein Esel gewesen sen : es würde ihmt noch im Grabe wehe thun.

Ist, was die Wiederholungen der namlischen, oder ahnlichen Fragen betrifft, da haben sie, wie allemal, vollkommen recht. Es ist gezwiß eine abgeschmackte Sache, und thut ganz ärgerlich wehe, wenn man einen immer auf das alte Pläsgen schlägt, und ich kanns einem Metzer nicht verzeihen, daß er einem starken Ochsen, wenn er das erstemal nicht fällt, immer mit dem alten Schlagbeile auf den alten Fleckneue Streiche giebt. Dieß heißt meiner Ehre sehr intolerant gehandelt.

Daß die abgeschmacken Fragen des Herrn Merz arge Zumuthungen enthalten, die des B beutsche

deutsche Leser wider Sitte für gründliche Unts worten aufnehmen konnte, dieß ist ebenfalls uns laugbar. Sie find so unglucklich, unschuldiger herr Wittola , daß manche Leute mit allem Grunde so viel arges von ihnen vermuthen. Was nur Wahrmund, und andere dergleichen Schlimmen Leute wider Sie in den hellen Tag hineingesagt haben! Es ergeht ihnen, wie eis nem gewißen Manne, der gewißer Urfachen hals ber überall verhaffet war. Jedermann ver: folget mich, sprach er, aber ich bin auch darnach. Doch haben sie ben allen diesen Ber: folgungen ein fo bescheidenes, und sonderbares Maturell, daß sie entweders über die augen= scheinlichsten Beweise wider sie gar nicht ante worten, oder die alten Lugen großmuthigst in neue Model gießen , und fur neu verkaufen. Budem haben sie einige gutherzige, ich weiß nicht , gedungene, oder ungedungene Lobredner , die ihnen auch in offentlichen Zeitungsblattern unter ben Aufklarern unfres Sahrhunderts einen erhabnen Plag einraumen, und ihre Gegner mit ben grundlichsten Demonstrationen , dieß ift , mit lauter Machtsprüchen zu tiefest in die Klasse

ber Schuhpußer hinunterseßen. Dieß muß ja für ihre verfolgte Seele ein unsterblicher Trost senn; kein Wort von dem zu mesden, daß sie den Herrn Merz nun durch den dritten Beweis in Sack geschoben haben, ob sie gleich keine eine zige seiner Fragen, viel weniger eine gerade Ante wort, die hin und wieder mit einfloß, widers legten.

#### II S.

Herr Wittola beweißt nach seiner Art, daß ihm Herr Merz arge Dinge zugemuthet, und angedichtet hat. Z. B. daß er (der Herr Probst) ihn den Herrn Merz, und andere Jessuiten, und Exjesuiten mit den Ehrentiteln unsstänig, Lästerer der Fürsten, Fürstenbestrüger, blutdurstige Leute, Menschenwürziger, tNenschenwerfolger, blinde Lästerer des Weltapostels, Lästerer Christi, Schriftwerfälscher, und so weiter beehret hätte. Nun ja so ärgerlich arge Zumuthungen kann der der Herr Probst frensich auf sich nicht lies gen lassen; denn solche Ausdrücke wider Leute,



die doch noch ein biggen Recht zu ihrer Ehre haben, waren im Munde des niedertrachtigfien Gassenbuben, geschweigens im Munde eines Probstes hochst schandlich, nichts davon zu mele ben , daß Chrabschneidungen , und Werleums bungen auch in der Utrechter Kirche, wenigst theoretisch, verbothen find. Rein, nein, fo fehr kann sich der duldsame, der liebreiche, der gewissenhafte herr Wittola unmöglich vergangen haben. Aber horen wir ihn felbst, er wirds beweisen, wie unrecht ihm Merz gethan hat. \* Wer Auten bat, lesen kann, und die and nezeinten Stellen nachschlauen will, der wird hier in neun Worten neun Lucien entdecken, oder wenigst sieben Lutten ( wie bescheiden er hier ein biggen etwas nachläßt ) und zwo Verdrehungen. So habe ich Berrn Merz, und seine Gesellen niegend betitelt.

So ists brav. Einer aus benden hat ges logen, Herr Merz, oder Herr Wittola. Ru, wie wir halt sündige Menschen sind; eine Lüge ist beraus.

<sup>· 8. 66</sup> 

heraus, vor man sich versieht: und dem lieben Herrn Wittola soll dieß Unglück (wie es der schlimme Wahrmund beweißt) schon öfter wis derfahren senn, daß ihm solche nur ein Paar Centner schwere Dingerchen unversehens entwischt sind. Aber dießmal — nein, dießmal ist Herr Wittola gewiß unschuldig. Sagt ers doch selbst, es brauche nichts, als ein Paar Augen, seine Noten zu lesen, und Merzens neun Lügen zu entdecken. Ergo, quod erat demonstrandum, ist Herr Merz schon wieder, und zwar nach dem untrüglichen Ausspruche des Herrn Wittola als ein Lügner in Sack geschoben.

Erlauben sie mir, schrecklicher Herr Sacksschieber, ihre unsterblichen Noten noch einmal mit aller Ehrfurcht vor diesem Heiligthume zu durchlesen, nicht zu meiner weitern Ueberzeus gung, sondern nur meine Lust zu haben, daß ich Merzens Lügen der Länge und Breite nach abmessen kann. Herr Merz schreibt in seiner Toleranzpredigt: Daß alle drey im Reiche üblichen Religionen selig machen, dieß sey der Lieblingssatz der Indisserentisten, und kein Sas eines wahren Protestanten.

lies



Ueber dieses ärgerliche Zeug rufen sie Sie S. 20. b. in einem billigen Eifer auf : Merzischer Utiffin ! Und wegen diesem Paar Worte fangt herr Merz ben garmen an , fie hatten ihn einen Unsinnitten beritelt! Nein, da kann herr Merz nicht recht haben , ich wills ihnen bemonstriren helfen , herr Wittola! Zum Benspiel ( benn Benspiele find immer die beste Beleuchtung) ich fagte also : Diese Aufrufung, Merzischer Unsinn, ist eine wittolaische Efelev. Daß die Jesuiten gelehret haben, es fen erlaubt, einen ungerechten Angreifer seiner Ehre todtzuschlagen, dieß ist eine dicke wittos laische Luce. Daß die Jesuiten Eskobar, Sanchez, Maskarenhas, Lanmann, Busenbaum 20. die gräulichsten Laster einigermaßen haben in ben Himmel übersehen wollen S. 24 a, dies ist eine unverantwortliche wittglaische Ver: Ieumdung, ware es nicht wider ihre ganze Logie, die ganz auserlesen, und die einzige auf Gottes lieben Erdboden ist , wenn sie daraus schließen wollten, ich hatte sie einen Bfel, einen Lugner, einen Verleumder genennet? Rein, nur die Augsburger Logik kann einen so dums



men Schluß machen, und die ist so sinster, daß sie sich immer nach ihrer Ausklärungslaterne sehnet. Ich könnte zwar leicht noch mehrere dergleichen Benspiele ausühren; denn in Bensspielen, ohne Ruhm zu melden, bin ich stark; aber meinem lieben Sprüchworte, omne trinum perfectum, zu gefallen, will ich mich mit dies sen drenen begnügen. Sie werden wohl selbst nicht mehrere fodern, bescheidener Herr Wittola, und sie werden mir Dank wissen, daß ich ihnen so bündig beweisen half, daß sie Herrn Merzwegen der kurzen Exclamation: merzischer Unsinn, keineswegs unsinnig genennet haben.

Eben so wenig kann Herr Merz beweisen, daß sie ihm den schönen Shrentitel eines Fürsten: lästerers benzulegen geruhet haben. Oder wo wollte er wohl einen Beweis hernehmen? Ich lese mir in ihren Noten schier die Augen here aus, und kann doch diesen Ausdruck kürsten. lästerer nirgend sinden. Im zwenten Theile seiner Nede sagt zwar Herr Merz von den falsschen Propheten, gegen die er gar so unbarmscherzig ist: Sie geben ihrem Verderben zus sie lästern, was sie nicht verstehen. Und

25 4

fie herr Wittola fahren G. 27. in ihrer Rote b. fort, so wie Merz einen Sürsten lästert, welcher ohne Traktaten keines Unterthans Bewissen bezwingen will. Ferners sagen sie S. 40. Note d, weil herr Merz eine unabgedrungene Tolerang, eine Tolerang ohne die wichtigsten Urs sachen mißbilliget, dieß sev zimlich deutlich und bos wider einen christlich toleranten Sürsten gesprochen. Ihm aber um des Him: mels willen! was für eine Logit ift im Stande mir zu beweisen, daß ich jenen einen Surftens lasterer genennet habe , von dem ich weiter nichts anders gesagt, als daß er deutlich wider einen Fürsten Boses gesprochen , daß er einen Surften telastert habe? Dieß ist wieder ein Schluß der fiustern Augsburger Logik. Wenn ich sagen sollte, herr Wittola trage nach dem allgemeinen Benspiele der utrechtischen Kirche eis nen unversöhnlichen Saß gegen die Jesuiten , eine erbitterte Feindschaft gegen alle ehrlichen Monche, wem wurde es wohl benfalten, ich batte den herrn Wittola einen unversöhnlichen Jesuitenhasser, einen erbitterten Monchenfeind genennet ? Wenn ich den Titius beschuldigen



wollte, er hatte einen Chbruch, ben Cajus, er hatte eine Mordthat begangen, ware es nicht eine aufgelegte Thorheit, mir zu fagen, ich hatte den Titius einen Phbrecher, den Cajus einen Morder geheissen ? Aber so geht es, wenn man die Logik des Herrn Wittola nicht fludirt hat. Dieser liebvolle Herr wird sich ja endlich boch seiner armen blinden Mitburger erharmen, und ihnen das Geheimniß aufdecken, wo man fich in der Welt melden muße, diese gang sons derbare, und auserordentliche Logie zu erlernen. Thut er uns die Gefälligkeit nicht , so mußen wir in Gottesnamen ben unferm lieben alten Schlendrian bleiben , ben dem man wider die Mode der Aufklarer die Thorheit begeht, immer nichts als die Wahrheit zu suchen. Doch genug davon : die zwente Luge, daß herr Witrola Merzen einen Surftenlasterer betitelt habe liegt in der ganzen Bloße da. Ich konnte zwar S. 6. b. c. und S. 10. a. noch einige Beweise herausziehen, aber ich mag dem lieben Heren Merz nicht zu wehe thun; denn er ist so schon genug mighandelt, und (im Ernfte unter uns geredt , herr Wittola ) in feiner gangen Predige sah ich keine Sylbe, die sie hatte bewegen kons

\$ 5

nen a



nen, ihn einen Fürstenlästerer zu nennen, doch, mir gestehen sies im Vertrauen schon; sie sahen damals, weil es eben einen Exjesuiten galt, in ihren utrechtischen Zauberspiegel, der ihnen die ehrlichsten Männer in lauter Spissbuben umstaltet.

Mun kommen wir auf die britte Luge bes Berrn Merz, und diese, weils herr Wittola fagt, muß eben so offenbar, als die vorige fenn. Fürstenbetrüger hat herr Wittola die Jesuiten in keiner Note genennet; benn, ob er gleich ale les, was ihm wider die Jesuiten gerad, oder ungerad in Mund kommt , in lauter Machte foruchen herausgeifert, will er ihnen diest Pracs Dikat doch nicht bengelegt haben. Und wirklich in Durchlesung feiner wohlmennenden Roten fand ich nichts anders, als daß er den Jesuiten S. 32. c. 38. a. 44. c. aufburdet, fie hatten im Berzogthume Liegniz in den letten Jahren Kaifer Karl des VI die Sache dahin eingeleitet, daß die wegen ihrer Intoleranz od stehenden Saus fer und Sofe der nicht tolerirten Schwenkfelder ihrem Collegio zu Liegniz zugeschlagen wurden; fe hatten im fechzehnten Jahrhunderte die deute

schen



ichen Universitäten untergraben. Sie hielten nicht nur einen heterodoren Konia, sondern fogar ei: nen heidnischen Raiser in China für einen uns trüglichen Schiedrichter, für unfehlbarer, als den Papft, wenn er für sie eine Bulle herausgabe. Ich kann euch zwar auf keine Weise gut ftehen, meine lieben Lefer , ob Berr Wittola in diesen Erzählungen nicht in seinen gewohnlichen Paroxismus gefallen ift, indem er Lugen für Wahrheiten auszukramen, und mit Machtsprüchen, als seinen Lieblingsbeweisen aus: zuruften pflegt, indessen ifts doch gewiß, daß uns herr Wittola diese Historchen zu dem Ende erzählet hat, damit wirs ihm glauben follten. Mun dann gefett, die Jesuiten hatten gerad fo, wies Wittola vor sich hat, und erzählt, Schelmenstreiche gespielet, fremde Guter an fich gezo: hen, Universitäten untergraben, einem heterodos ren Konig, einem heidnischen Kaifer untrügliche Unfehlbarkeit zugedichtet, so hatte dieß frensich ohne Betrug der gursten nicht geschehen kons nen, indessen aber konnte herr Merz boch mit Wahrheit nicht sagen, Wittola habe die Jesui: ten Gurftenbetruger betitelt; denn Furften bes trügen, und ein Sürstenbetrüger senn, ift

in der Logie des Herrn Probits zwenerlen. Go hat er zwar durch Herrn Schlößer den feilen, und nieberträchtigen Berleger alter und neuer Lästerungen, den er S. 21. M. b. als sein Sprachrohe citiet, von gewißen Leuten , unter benen er die Jesuiten versteht , sagen konnen , Daß sie fromme Kurften betrücken, doch folgt es deswegen gar nicht daraus, daß er sie Sur-Renbetruter nennen wollte; denn was kann herr Wittola dafür , daß aus dem Sprache rohre gerad jene Worte ertonen, die er hineingemurmelt hat ? Wenn also herr Wittola die gemeldten Siftorchen betreffend gleich gelogen, oder wenigst in seinem antijesuitischen Parorismus febr unrichtig erzählet hat, wie kann man ihm boch aufburden , daß er die Jesuiten als Furftenbetrüger habe schildern wollen ? hiemit konn: gen wir durch Wittolas Brille, wenn wir fie hatten, die dritte merzische Luge seben.

Durch eben diese Brille, wenn sie uns Herr Wittola mildherzigst leihen mochte, konne ten wir auch die vierte merzische Lüge erblicken. Ich traue dem Herrn Probste so viele Chrliche keit zu, daß er uns selbst gestehen wird, er has



be die Jesuiten schon oft mundlich und schrifte lich blutdurftige Leute genennet, und fen defe wegen von Monsieur Wahrmund mit einer fehr beiffenden Lauge übergoffen worden, aber in feinen Moten , nein da bediente er fich biefes Ausbruckes niemal. Zum Beweise will ich weis ter nichts thun, als einige Moten des Herris Wittola anführen , aus denen Herr Merz viels leicht so etwas batte schliessen konnen. G. 50 D. a. fagt Berr Wittola mit feinem erlauchter Schanspieler Cremeri : In den Worten des Erlosers, ich bin nicht gekommen den Frieden, sondern das Schwert zu schicken. Matth. 10. 15. v., finde Zerr Merz ein Schwert, womit er uns wider Leute, die wir nicht dulden wollen, bewaffne. S. 13. M. a. Merz, der doch nicht blutdurstig seyn wolle, misbrauche einige Texte der heiligen Schrift, wie sie die blutdürstigs sten Inquisitoren gemißbrauchet hätten S 29. b. Merz wünsche, daß die Bischofe und Priester Menschenwirt ger, und Verfolger waren. S. 32. D. c. ergählt er mit aller historischer Michtige

h i



feit, der Pater Regent von Lieuniz batte nach einer jeden Predigt an die Schwenk felder einen Strick aus der Tasche nezos gen, ihn geschleudert, und gesprochen: Dieß wird bald der Lohn aller derjenigen werden ; die nach meinem gütigen du spruche nichts fragen. Run dieß ist ja gar nicht blutdurftig ; benn benm Senken wird kein Blut vergoffen , außer bisweilen aus der Mafe. Und das Geschichtgen paßte recht auserwählt her , bem herrn Merz zu demonstriren , daß er über die Tolerang ungeschickt, und boshaft gepredigt hatte; benn Liegniz hat gerad zwen Sple ben, wie Augsburg. S. 38. M. b. weil herr Merz gepredigt hat , die Umstände mussen es bestimmen, was für eine Grafe bins langlich sev, den stolzen, und eigensinnie den Schwindelköpfen zu verleiden, daß ihnen die Lust, Jerthümer auszusinnen, und auszustreuen, vergebe, muthet er ihm nach seiner tiefen Ginsicht in das merzische Berg ju, er hatte auf ewige Befangniße, auf Ropfabhauen, und Verbrennen gezielet. Dieß ist ja wieder nicht blutdurstig ; denn ben diesen Martern, das Kopfabhauen vielleicht

ausgenommen , wird ebenfalls kein Blut vers gossen. Wie ist es also moglich, daß herr Merz aus bergleichen Roten schliessen konnte, Wittola hatte ihm und feinen Gefellen Blute burst aufbürden wollen ? Wenn ich andere Leute wider meinen Nebenmenschen mit dem Schwerte bewaffnen , und den liebvollen Wimfch hegen wurde , daß jedermann ein Menfenens würtger , und Verfolger ware wie ich , wenn ich mit bem Strick, ober Schwert in der hand auf ewige Gefangnife , auf Benten , Kopfen , und Berbrennen dringen follte, wer wurde mir daraus beweisen , daß ich blutdürstig , daß ich ein Menschenwürger wäre? Ergo, quod erat demonstrandum, hat herr Wittela bem Beren Merz bewiesen , daß er ihn weder einen Blutdurstigen , weder einen Menschenwür: ner genennet habe. Hiemit haben wir die vierte. und fünfte Luge gleich in einem Unblicke bens sammen , und dieß heißt , was außer Wirtola noch feiner gekonnt hat, das Blaue vom Sime mel herunter demonstriren.

Mit der sechsten Lüge wollen wir gar ger schwind ferrig seyn. Es ist grundfalsch, baß

Wittola den herrn Merz, und seine Gesellen Menschenverfolger geheissen hat. Ich fodere ench mit dem herrn Wittola selbst auf, meine liebe Lefer, durchgehet alle seine Roten, ich will nicht ehrlich senn, wenn ihr was anders findet, als daß herr Wittola in XXI Beweisen, oder Machtsprüchen ganz deutlich fagt: Zerr Merz sev nach dem Berspiele seiner Gesellen ins tolerant, er hasse, und verfolge nicht nur die Irrlehren der Menschen , sondern die Menschen selbst. Beißt aber dieß ein Men: schenverfolger senn ? Ware es z. B. nicht toll zu sagen, ein Mann, der mit Wein hans belt, sen ein Weinhandler ? Ein handwerker, ber Schuhe machet, sen ein Schuhemacher ? Und herr Wittola, der immer wider Jesuiten Lugen ausframet , fen ein Lugenframer ? Wieder nur dren Benfpiele megen meinem lieben Spruche worte: Omne trinum perfectum, und wieder ein sonnenklarer Beweis aus der utrechtischwits tolaischen Logit, daß herr Merz gelogen hat; weil er mit feiner abgeschmakten augsburger Logif aus der ihm ein und zwanzigmal aufgebürdeten Menschenverfolgung den Schluß machte , herr Wittola hatte ihn einen Mens



Menschenverfolger geheissen. So sind sie dann schon wieder im Sack, mein lieber Herr Merz!

Bieber gabs nur Lugen, ift aber kommen Lafterungen. Wie ? Der große Besieger feis nes Zornes, ber farkmuthige Beherrscher seiner Galle, herr Probst Wittola, follte Merzen eis nen blinden Lasterer des Weltapostels bez titelt haben ? Rein. — Wahr ift es, daß er ihn G. 38. M. d. einen Lasterer des heiligen Johannes eines ber größten Apostel genennet, und ihn samt seinem Cenfor dafur zur Genugs thuung verdammet hat. Wahr ift es, daß er ihn S. 30. N. b. überhaupts als einen Laftes rer aller Apostel angegeben hat. Wahr ist es, daß er den Herrn Merz S. 42. N. c. beschuls digt hat, er hatte aus den lieben heiligen Aposteln Bigsporter gemacht. Der Beweis davon hat etwas gang fonderbares. herr Merz fagte in seiner Rede: Die heiligen Apostel hatten den Reinden der Wahrheit, wie zum Benspiel der Meister Elymas einer war, den Sektens stiftern, den falschen Lehrern die spotte lichsten Praedikate beytzelegt. Hier sehn man

man ein Meisterstück der wittolaischen Logif : Wer einen andern spottlich behandelt, spricht Berr Wittola, der ift ein Spotter, atqui die Apostel haben ihre Gegner mit den spottlichsten Praedikaten behandelt , ergo waren fie Erz: spotter. Q. E. D. Erschreckliche Apostellästerung! Lieber heiliger Paulus! Du nanntest den Elymas mit spottlichen Ausdrucken ein Rind des Teufels, voll aller List und Schalkheit, einen Feind al: fer Gerechtigkeit! Dieß erzählte Merz, und machte dich also nach der Logik des herrn Wit: tola zum Spotter. Losche man doch jene Worte der gottlichen Schrift: Ich werde euch bep eurem Untergange verlachen, und vers spotten, noch ben Zeiten aus, sonst beweist Wittola den allmächtigen Gott felbst noch zum Erzspotter, und fich jum Gotteslafterer. Wenn es nun gleich wahr ift , daß herr Wittola Merzen überhaupts, und ohne Ausnahme einen Apostellästerer, das ift , einen Lasterer des heis ligen Petrus, des heiligen Paulus, des heilis gen Johannes zc. zc. genennet hat , fo folgt es doch nicht daraus, daß er ihm die Lafterung des Weltapostels, der der heilige Paulus ist, aufburden wollte. Mur einen blinden Tadler



des Weltapostels hieß er Merzen, da von dem heiligen Paulus S. 31 insonderheit die Rede war, und dieß zwar in folden Umständen, daß, wenn Wittolas Vorwurf sonst nicht hüftenlahm ware, Tadel, und Lasterung einander so ahn: lich fenn wurden , als ein En dem andern; benn nach meiner Logik konnte ich einen Apostel mit Ernste nicht unbarmherzig nennen, ohne eine Lasterung zu begehen; in der Logit des herrn Wittola aber , und in seinem utrechtischen Zauberspiegel gewinnt die Sache gleich ein ans ders Aussehen, und da muß herr Merz unters liegen, und gelogen haben, wenn er gleich zehns mal recht hatte. Mit Wittola ists nicht gut Handel haben: er hat recht, wenn er auch zehne mal unrecht hat. Da der Herr Probst so bes scheiden war , daß er den herrn Merz keinen Lasterer, sondern nur einen Tadler des Welt: apostels nennte, so wird er ihn vielweniger einen Lästerer Christi betitelt haben; denn so etwas ohne alle Ursache sagen, ware auch benin lo: dersten Probabilisten eine schwere Sunde, und Herr Wittola konnte es unmöglich über sein rigoroszartes Gewissen bringen , einen Reben:

E 2

menschen so zu beleidigen, nur etwa die Jesuiten ausgenommen, die er schon eine geraume Zeit ber nicht mehr für seine Nebenmenschen halt, und denen er allein aus dieser Ursache keine Duls bung angedeihen laffen will. Ich las feine Do: ten über den Gingang, ersten und zwenten Theil ber merzischen Predigt auf ein Meues burch und fand zwar hin und wieder etwas von Menschenlasterung, aber keine Gotteslästerung. Mur im Beschluße stieß mir so eine Kleinigkeit auf, wo herr Wittola S. 40. M. b. über ein ihm unerträgliches Dilemma des herrn Merz in eine kleine Wut gerath, und mit einem aus dem Evangelium der utrechter Kirche entliehenen Eifer betäubet aufruft : gur diese Gotts= lasterung hat Zerr Merz sammt seinem Censor Buße zu thun. — Hatte er doch jum heilsamen Unterrichte mancher Beichtvater bie Buße bestimmen mogen! Gleich auf der nach: ften Seite D. b., weil herr Merz gefagt hat, Christus der Zerr sey weder ein Indisse: rentist, noch ein Tolerantist gewesen, fährt Herr Wittola im namlichen Gifer fort : Abers mal zu frech gegen die anzubethende Pers



son Jeste Christi! Doch verfährt er hier mit herrn Mer; und seinem Censor etwas gnas diger ; weil er sie nicht wieder zur Bufe ans weist. Satte Berr Merz unfern Erlofer gegen Feinde seines heiligen Glaubens recht tolerant vorgestellt, so wurde er an Herrn Wittola gewiß dem ftarkken Versheidiger gefunden, und ben der utrechter Kirche die größte Ehre eingeleget haben. Aber so ward Herr Wittela wider seines Bauchs willen gezwungen , den herrn Merz mit den deuts lichsten Worten einer Gotteslästerung zu bes schuldigen, doch ohne ihn dadurch einen Lasterer Christi zu nennen. Also ist herr Merz schon das achtemal Lugen gestraft: und wir, die wir immer noch dumm genug bleiben werden , den Begentheil zu glauben, wiffen ist, daß es nicht eines sen, Gotteslästerungen begehen, und ein Gottslästerer senn. — D du liebe Aufflas rung! o ihr graufamen Richter ber alten fine stern Zeiten, die ihr bisher so viele Unglückliche deswegen für Diebe hieltet, und deswegen an lichten Galgen als Diebe aufknupfen ließet , weif ste Dichstähle verübet hatten! Aber wartet nur, man muß euch alle zum Wittola in die

Los

Logik schicken, der wirds euch zeigen, daß dieser Schluß: Wer Diebstähle begangen hat, der ist ein Dieb, eitel Lüge sen.

Weil mir eben das Wort Luge so überquer daher kam, so will ich in diesem Artickel gleich fortfahren, und an die neunte, und lette merzische, von Herrn Wittola mit gewöhnlicher Starte demonstrirte Luge meinen Maakstab and setzen. Riemal fiel es dem herrn Probst nach seinem unverwerflichen Zeugniße ein, den herrn Merz als einen Schriftverfälscher der ehrlichen Welt vorzustellen. Unbesonnener herr Merz ! wie mogen sie doch, ba sie sonst ein so wackerer Mann, und ein Feind von Lugen find, wie mogen sie doch , sage ich , dem lieben unschuls digen herrn Probste, der keine Menschenseele beleidigen kann, fo grelle Vorwurfe machen ? Sie werden mir vielleicht sagen, sie konnens beweisen. Beweisen wollten sies, und woher? - Bielleicht weil herr Wittola Seite 10. und 11. Not. c. a. b. wider einige ihrer anges führten Texte ganz deutlich mit diesen Worten herausplaßt : Line offenbare Schrifts

fälschung! merz fälschet den Text. Abermal eine Schriftfälschung. Ja, wahr ist es , so spricht Wittola von Wort zu Wort! heißt aber dieß ein Schriftverfal scher seyn ? Oder glauben sie etwa gar, Wittola habe sie deswegen einen Schriftverfälscher nennen wollen, weil er Seite 17. N. a. zwar ohne allen Grund, aber nicht ohne auffallende Unverschämtheit fagt : Um den Jungern Christi etwas von der Gallsucht unster Missionarien mit Gewalt anzuschmieren, fälschet Merz hier schon wieder das Co vangelium ? Aber um Gottes willen Bere Merz! Seift dann Evangelium, Die Schrift, und einer, der das Loangelium fälschet, ein Schriftverfälscher? Ja, in ihrer Logie, in meiner Logik, und in der Logik der gangen ehrlichen Welt, da hats seine Richtigkeit; aber in der Logik des Herrn Wittola, in der Wahrs heit Falschheit, und Falschheit Wahrheit ist, da ist dieser Schluß freylich falsch. Ben ber ganzen ehrlichen Welt hat Merz recht, aber benm Herrn Wittola, in der utrechter Kirche, . im Portronal da hat er gelogen. - Wittola hat



hat ihm offenbare Schriftfälschung aufgebürdet, dieß ist unläugbar, aber einen Schrifts verfälscher hat er Merzen nicht genennet. Ergo sind die neun Lügen bewiesen, und eine jede hat in ihrem Durchmesser die ganze Länge, und Breite von Wittola.

Vielleicht zweiselt ihr, liebe Leser! ob ich alles recht gesehen, recht gelesen, und recht citirt habe. Ich kann euch zwar versichern, daß ich in meiner Jugend von meinem belobten alten Schulmeister das Lesen recht wacker gelernet habe; indessen wenn ihr mir nicht genug trauet, schlaget selber nach und leset; vielleicht werdet ihr noch mehrer sinden, als ich; denn mehrere Augen sehen immer mehr, als zwen, obwohl ich mir mit zwenen genug gesehen habe. Ihr därset mich vor der ganzen Welt Lüge strasen, wenn ich aus Wittolas Schriften nur ein Wörtgen salsch angesühret habe.

& \* &

fteln,



## III S.

Noch etwas von merzischen Schrifts verfälschungen.

Meil herr Wittola ben herrn Merz zwar feinen Schriftverfalscher genennet , ihn aber doch wiederholter Schriftverfälschungen beschuldiget hat, so werdet ihr von mir erwars ten, meine Leser! daß ich euch auch in diesen Studen zeige, wie richtig es in des Geren Wittola Kopfe, und Logik zugehe. Herr Merz ergablt in feiner Predigt, der Beiland habe felbst gesprochen: Wahrlich, wahrlich sage ich euch, — — ich bin euer König. Eine offenbare Schriftverfälschung! schrent der Herr Probst; ich bin ein Ronig, heißt es, und nicht, ich bin euer Konig. Und in seinem dritten Schreiben über die Tolerang fahrt er also fort : " herr Merz macht es mit seinem Luer, wie Luther mit seinem Allein: Und es ift eine bochstwichtige Sache, der Geistlichkeit es nicht ju gestatten, bas Reich Christi anders ju fchils bern, als es uns von den Propheten, und Apos



steln, und von ihm selbst geprediget worden ist. Hatte er zu den Weltbewohnern gesagt: Ich bin Luer König. So ware sein Reich von dieser Welt gewesen.

En, was sie da sagen, grundgelehrter Herr Wittola! dieß ware einmal ein Beweis, der sich über alle mathematischen Beweise so hoch erschwingt, als der St. Stephansthurn über ein gemeines Dorfthurnchen hinauffteigt. Ja, mein herr Probst! es ist wirklich unleidentlich, es ist hochststrafbar, \* wenn sich ein Geiftlicher untersteht, ben bochsten Gott seinen Buhorern, als einen Beherrscher , als einen vollmächtigen König aller Weltbewohner vorzustellen; denn so wurde das Reich Christi falfch geschildert, und es kame heraus, als wenn sein Meich von dies fer Welt ware. Es ift unleidentlich, wenn ein Prediger fagt : Gott der herr fen ein Ronig ber Konige, die diese Welt bewohnen, ein Berr: scher der weltbewohnenden Zerrscher, ein Herr der weltbewohnenden Kriegsheere. Nas thanael hat gefehlt, da er zum Heiland sagte:

Du

<sup>\*</sup> Aber nur in ber Logit bes heren Bittola.



Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels Johann K. 1. 23. 19. Der heilige Matthaus hat gefehlt, da er die Worte des Propheten Isaias anführte : Saget der Tochter Sion, sieh! dein Ronig kommt zu dir sanfemuthic 2c. 2c. Und ich, wenn ich so predigen wollte : Meine lieben Christen! auch zu euch kommt er fanftmuthig euer Erlofer, euer König Jesus Christus, wie er ehmal jur Tochter Sion fam , ware ein offenbarer Schriftverfälscher: und Wittola wurde mirs ewig nicht verzeihen. Aber du, mein Gott! ob ich gleich ein Weltbewohner bin, ob gleich bein Reich nicht von dieser Welt ift, du wirst es mir, und herrn Merzen, dem Weltbewoh: ner, verzeihen, wenn wir dich in tiefester Ehr: furcht unsern Konig nennen, und wenn wir unsern Mitmenschen ferner sagen : Gott ist euer Ronig: ihr mußet ihm huldigen: ihr mußet ihm gehorfamen. Berubeln fie mirs nicht, herr Wittola! wenn ich in diesem Stu: che nicht Scharffinn genug besite, die Bundige keit ihres Schlußes, und die Gewißheit der Schriftverfälschung einzusehen. Vielleicht



geht mir nach, und nach das Licht auf, wenne ich noch mehrere gedruckte Schreiben von ihnen zu lesen bekomme; besonders wenn sie so glücks lich sind, mehrere so wunderschöne Gleichnisse zu ersinden, als solgendes ist; denn Gleichnisse dienen ungemein zur Beleuchtung.

Seite 86 fagen fie in ihrem dritten Schreis ben: Um aber dem Zerrn Merzen gar keinen Zweifel zu lassen, daß sein zutter seates Euer den wahren, und wesentst chen Sinn der Schriftstelle verändert, folglich eine offenbare Schriftverfäls schung sex, will ich ihm hier ein Gleiche nif feren : 3ft, meine Lefer ! ist fperret Mund, Augen, und Ohren auf! Wittola redet : Wenn der Zerzog zu Mecklenburg nach Augse burg kame, beym Rathhaus abstiege, in die Rathestube eintrate, und zu den vers sammelten Rathen sprache: Ich bin euer Berzog; wird diese Rede keinen andern Lindruck auf sie machen? als wenn sie auf vorläufige Machricht von seiner 26nz kunft in ihre Stadt ihn im Zweifel beym

Tho:



Thore, ob er der Zerzog sey, gefraget, und zur Antwort: Ja ich bin der Herzog, erhalten hatten? Es ist doch jum Erstaunen , unwiderleglicher Berr Probst! wie sie auf so auserordentliche Ginfalle gerathen. Rein Mensch , der nur ein halbes Loth Sirn im Ropfe hat , kann es ihnen laugnen , baß zwischen benden Ausdrucken : Ich bin euer Berzog, und, Ich bin ein Zerzog, ein wes fentlicher Unterschied ist : und ich weiß es recht gewiß, daß der Rath zu Augsburg wider den ersten Ausdruck : Ich bin euer Zerzog, fenerlich protestiren wurde; weil es weltbekannt ift , daß dem Bergoge von Mecklenburg kein Stein von Augeburg zugehort. Ueber ben zwens ten Ausdruck entgegen: Ich bin der Zerzon von Mecklenburg, wurde sich kein Mensch aufhalten. Was ist nun handgreiflicher, als daß sie den Herrn Merz schon wieder in Sack hinein demonftrirt haben. Rur noch einen fleinen Zweifel mußen fie mir auflosen, Bere Wittola! Wenn ein wachstehender Grenadier den großen Fries berich zu Berlin, oder in was immer für einer seiner Städte anschrenen wurde ; Wer da ? Und

wenn Friedrich zur Antwort gabe : Ich bin der Konict, wurde dieß ben dem Grenadier nicht den namlichen Eindruck machen, als wenn er gesagt hatte: Ich bin dein Konitt? Würde der Goldat benm ersten Ausdrucke nicht eben so wohl, als ben dem zwenten Gewehr beraus, schrepen? Und gesetht: Augsburg ware unter Botmäßigkeit bes Herzoges von Mecklenburg, wurden alsbann diese Worte: Ich bin der Zerzog, und, Ich bin euer Zerzog, Den Gindruck auf die Unterthanen betreffend eis nen wesentlichen Unterschied ausmachen ? Run aber steht die gange Welt (so gar Probstdorf) so gar Utrecht, und das Portronal ungezweifelt unter der ganglichen Beherrschung Jesu Christi; dieser eingebohrne Sohn des himmlischen Baters hat über himmel und Erde mit unumschränkter Wollmacht zu gebieten: die Erde ift der Schems mel seiner Fuße, also wird er ja zu jeder Ges meinde, zu jeder Stadt, zu jedem Bolke eben fo gut, mit eben bem Rechte fagen konnen : Ich bin euer Ronig , als er fagen kann : Ich bin ein Ronig. Sie, herr Wittola! werden ja die über die ganze Welt ausgebreis



tete Wollmacht tes Erlofers nicht einschränken, und fich, und ihr Probstdorf bavon ausnehmen wollen? dies ware in der That mar zu frech gegen die anzuberhende Person Jesu Christi gehandelt. (\*) Ceben fie, miein lieber Beri Wits tola! diefen fleinen Cfrupel habe ich über ihre un: vergleichliche Gleichniß. Durchstichen sie doch

Dies

Rann man vom Berivge von Medlenburg auch fagen ; baß ihm Gott alle Ctadte in ber gangen Belt unterworfen habe, daß er das Saupt aller Gemeinden. aller Bolker fen? Und gefest, er mate es, jo fonnte er, wenn mich boch nicht alle Bernunft befrugt ben Augsburgern , den Wiennern , Probfiburgern , und bez gangen Welt fagen : 3ch bin euer Bonig. -- -Berr Probft! lernen fie bas Gleichnifmagen boch befo fer. Diese ift einmal so unglocklich für ibre Abficht ausgefallen, daß fie entweder einen ichtrachen Ropf, ober ein paffionirtes Berg, und eine Berblenbung bes Berfas fere perratb.

<sup>(\*)</sup> Dief fonnte fo fur eine gottslägerliche Schrift. verfalfchung gelten ; bann ber Weltapoftel jagt: Alles bat er seinen küßen unterworfen. 1. Kor. 15. 26. Und ad Ephes. I. v. 22. Miles bat er feinen füßen unterworfen, und bat ihn gum Gaupt aufgestellt über die ganze Kirche, welche sein Leib ift.

vollen Logik, und geben sie eine Erklärung dars über, sonst bin ich noch immer zu kurzsichtig, die offenbare Schriftverfälschung Merzens einzusehen. Ist noch ein Paar Worte von Schriftverfälschungen.

Seite II in der wittolaischen Ausgabe feis ner Predigt fagt herr Merz, daß Jefus Chris stus gesprochen habe: Wer einen aus den mindesten meiner Befehle verlegen, und die Leute anders lehren wird, als ich lehs re, der wird in den Augen des Simmels, als der schlechteste angesehen werden. Und fechs Zeilen tiefer unten. Eber wird Zims mel, und Erde vergeben, als daß nur ein Punktlein von meinem Gesätze bins weggebe. hierüber schrent herr Wittola wieder: Abermal eine Schriftfälschung —— wieder falsch. Wenn Merz Gott, und den Bischof, in dessen Namen er predigt, zu wenig fürchtet, soll er wenige stens die Protestanten scheuen, welchen er das Sola des Luthers vorzuwerfen pfleget, Meiner und meinem ist hier ein aufges



letter Zusatz ( und ein jeder Zusak ohne Zweis fel eben so viel als Schriftverfälschung ) und gehöret unter den fluch des Zerrn Offen: barung Johann. XVIII. 22. Ift dieß nicht wieder eine Demonstration, die sich gewaschen hat? Merz ist also ein eben so ärgerlicher Schriftverfälscher , als Luther , und verdient gleich dem Luther den Fluch des herrn. War: um? Luther , auftatt mit ber Schrift zu fas gen , der Glaube macht felig , falschte den Tert fo: Der Glaube allein macht felig, und schloß hiemit die Nothwendigkeit der Liebe, und der guten Werke aus; und Merz, da er den Wortern Befehle, Gesege, meiner, und meinen bensehte, schloß - - je doch er schloß - - fagen fie mir boch mein herr Wittola was schloß er aus? Nu, wenn ichs euch nicht fagen kann, was herr Merz durch feinen Bens fat in der Wesenheit anderte, oder ausschloß, fo kann ich euch doch für gewiß sagen, daß zwis fchen Luthers, und Mergens Benfaß kein eins ziger Unterschied ist, als daß jener durch sein Sola im Texte eine wesentliche, und auffal: lende, dieser aber gar keine einzige Uendes



rung macht. Zwentens kann ich euch auf Ehr und Treue versichern, daß Luchers Benfah Sola in ber gangen Schrift nirgends zu finden ift : Die Gebothe entgegen, und die Gefete, von des nen herr Merz geredet hat, find wirklich, und wahrhaft Gebothe Befehle , und Gesetse Sesu Christi; es find jene Gebothe, von deuen benm Ezechiel am 36. 17. geschrieben steht : 3ch will meinen Geist in euch pflanzen, und machen, daß ihr in Meinen Gebothen mandelt. Es find jene Gebothe, von denen der Beiland ben Johann am 14. 21, und ben Matth am 11. 30. spricht: Wer Meille Gebothe hat, und fie halt, der ifts, der mich liebet. — Mit Joch ift fuß, und Meine Burde ift leicht. Hiemit ift ja flar , daß Merz wegen feinem Bens fake Meiner und Meine, wenn er gleich nach dem wahren Sinne Jesu Christi geredet, wenn er gleich in der Wefenheit nicht die geringste Menderung gemachet hat , dannoch Troß dem Luther ein Schriftverfälscher sen. Herr Wirtola will es so haben, und da gilt kein Wis Derspruch. Weiter ist! - nein, laß halten! es fallt mir eben eine Gleichniß ein , und die



muß mir herand. Der Kaifer macht neue Ges febe , lagt fie verkunden , und zum Befchluße benfeken: Wer biefe Gefege halt, dem werden wir in Gnaden gewogen fenn. Mach der Verfundung kommt ein Unterthan zu einem Minis fer: Diefer fagt dem Unterthauen: Derke es dir wohl, was der Kaiser zu dir und zu jedem Unterthanen fpricht : Wer meine Gefete halt. bem werde ich in Gnaben gewogen fenn. Wenn nun der Unterthan jum Minister sagen wurde : Eure Excellenz falfchen die Worte des Raisers; im Defrete heißt es diese Gefete , und Guer Excellenz fagten Meine Gefege. Der Benfag Meine macht in den Worten des Kaisers eine eben so wesentliche Aenderung, als wenn ich statt Diesem wahren Spruche : Dem Kaifer mußen alle Unterthanen gehorfamen, sagen wurde, bem Kaiser allein mußen alle Unterthanen gehors famen. Was wurde der fo hart betroffene Minis fter antworten? Was murben fie bavon halten, herr Wittola! wurden sie nicht aufrusen : Dfs fenbare Berfälschung der kaiserlichen Worte! Ohne Zweifel; denn sonst gabe es in ihrer Los gif in einer gang gleichen Sache gang ungleiche Consequenzen. 3) 2 60

So richtig nun diese Schriftsälschung ift, eben fo ungezweifelt ift im Sinne des heren Wittola die lette, die er dem herrn Merz aufs burdet. Den griechischen Ausdruck anouacσομεθα ύμιν, und den lateinischen der Bulgata extergimus in vos hat Herr Merz so überse bet, \* so gar den Staub schlagen wir ab auf euch, und herr Weitenauer , ber im Griechischen , und in ans bern orientalischen Sprachen, von denen Bere Wittola wenigst die Namen weiß, hat gar übersetet: schlatten wir ab wider euch. Was war nun billiger, als daß Wittola, der ein uns fehlbarer Ausleger ber gottlichen Schrift , und ein untruglicher Sprachenkenner ift , gleich im entscheidenden Tone spricht: Merz fälsche hier schon wieder das Evangelium. Wenn dieser so kurz angebundene Richter nicht Wittola mås

<sup>\*</sup> Etiam pulverem, qui adhæsit vobis de civitate vestra, extergimus in vos. Luc. 10. 11.

Almischen Bibel sogar wird die nämliche Uebersetzung von Worte zu Worte gelesen, die Herr Merz machte. Nichts zu melden von der katholischen Uebersetzung eines Dietenbergers.

ware, ber Leuten, die nicht denken, wie er, gleich ein Paar Dugend Machtspruche an Kopf wirft, konnte ich die aufgedrungene Schriftfalschung ges rab vom Stumpen wegläugnen, oder wenigst. mehrere Beweise aus bewährten Schriftauslegern fodern, als die Paar Worte anouassous La Sur, die Wittola buchstabiren , lefen , und schreis ben, aber vielleicht lange nicht so gut, als Merz, und Weitenauer erklaren kann. Diese Schrifts verfälschung wollen wir also indessen bahin gestellt fenn laffen, bis die heilige Kirche die lateinische Uebersehung, extergimus in vos, verwirft, und den Herrn Wittola zum allgemeinen Schied: richter, und Aufflarer ber Schriftverfalschungen aufstellt. Unter dieser Zeit, die vielleicht lange genug dauren wird, hat herr Wittola Muße ges nug, besser griechisch zu lernen, und fleißig nachzus schlagen , ob das Wortgen ano in dem Texte des heiligen Lukas nichts anders, als bey heissen konne, und ob man jenen, der es für auf, ober wider nimmt, gleich ohne weitere Umstans be als einen Verfälscher des Evangeliums in Die Welt ausposaunen darfe.

Den biblischen Schnizer betreffend, den sie dem Herrn Merz aufbürden, weil er ges

fagt hat, ber Beiland hatte es gleich benm Uns fange seines Predigamtes erklaret, baf fein Reich nicht von dieser Welt wäre, war ich frenlich bisher auch der Mennung, ber Hei: land, da er die konigliche Wurde, die ihm ans getragen ward, ausschlug, da er die acht Ges ligkeiten, und andere den Sinnen der Menfchen widrige Wahrheiten lehrte, habe das Wolf uns terrichten wollen , daß er kein Reich auf dieser Welt , feine Wolluste , feine Chren , feine Reichthumer zu suchen gekommen ware, fondern feinen Nachfolgern großmuthige Verachtung Dies fer Gitelkeiten benzubringen ; und dieß geschah frenlich benm Anfange seines. Predigtamtes: Wenn aber sie anders mennen, herr Wittola! wenn sie so etwas für einen biblischen Schniker halten, bann muß man frenlich Respekt brau: chen , und von dem neuen Kirchenlehrer mit Ehrfurcht denken; autor eda. So viel von ben Schriftverfalschungen zum ruhmlichen Zeug. niß für herrn Wittola, damit die ehrliche Welt fieht, wie liebreich, wie menschenfreundlich dies fer bulbfame Mann mit herrn Merz verfahren, wie grundlich er ihn einen Schriftverfälscher genennet hat.

IV S.



## IV S.

Cinige sonderbare Sape des Herrn Probst Wittola, die noch eine Meldung verdienen.

Jer Herr Probst Wittola hat in allen seinen Handlungen erwas auserordentliches; er geht nie den gemeinen Weg; er hat so viel sonderbares, daß einem die Wahl daben wehe thun könnte. Vorzüglich aber hat Herr Wittola die besondere Gabe, manchesmal selbst als eine Wahrheit zu behaupten, was er zuvor, oder hernach ben einem andern, als einen Irrthum verwirft, oder wenigst nicht gelten lassen will.

Daß der heilige Apostel Paulus gegen Irrstehrer nicht duldsam war, und den Umgang mit selben nicht gerne sah, bewieß Herr Merz unter andern aus dem Texte an den Titus 3, 10. Linen kezerischen Menschen meide, wenne er ein, und das anderemal ermahnet ist 2c.2c. Herr Wittola wirst ihm vor, daß er durch keisen einzigen Text beweisen könnte, daß die Apos



ftel nicht bulbfam gewesen waren; und G. 216 Dr. a. fagt er felbst , daß ber heilige Paulus feinem Titus befohlen habe, einen Begerischen Menschen zu meiden. Indessen paßt boch Die Folge dieses Textes so wenig für seine Logie, daß er gleich darauf benfest, der heilige Apostel habe sagen wollen: Man soll die Irrlebrer saten lassin, was sie deucht, bis es Gort anders schicke. Er vergaß daben, daß der große Weltapostel seinem Titus, und Timotheus zugesprochen hat , daß sie sich den falschen Lehe rern, zwar in aller Geduld, aber doch farkmus thig, und mit allem Ernste widersegen, sie, es moge ihnen bequemm , oder unbequemm senn, bitten, bestrafen, und widerlegen sollten. Dur Schade, daß herr Wittola nicht zu Zeiten der großen heiligen Bater Athanafins , Silarius, Chrnsostomus, Augustinus zc. 2c. gelebet hat, er wurde ihnen den Jerwahn, daß man falsche Lehrer zum Unterrichte, und zur Aufrechthals tung der Glaubigen widerlegen muße, benome men, er wurde ihnen die Pflichten der Bischofe aus den Sendschreiben des heiligen Paulus besser erklaret haben, als sie felbe ben ihren finstern Zeiten verstunden. Er würde sich alle Mühe gegeben haben, sie zu bereden, sie sollten die Arianer, Pelagianer, Donatissen, und andere Reger sagen lassen, was ihnen beliebig wäre, bis es Gott anders schicken würde.

Obwohl nun herr Wittola gegen Frelehrer fo ein gartliches Mitleiden tragt, gesteht er boch Geite 16. Dr. b. von fregen Studen: Daß derjenige die Jrelehrer, und Verfälscher des Worts Gottes wahrhaft liebe, der ihnen nach dem Beyspiele der Apostel, der Propheten, und Christi selbst auch mit scharfen Verweisen , und Drohungen aus ihrer Blindheit, und Verstockung zu belfen sucht. Und in seinem britten Schreit ben sagt er Seite 97 : Seinem irrenden, und andern verführenden Mitchriften, Mitpriester mit scharfen, und strafenden Worten die Wahrheit sagen, ist nicht Lieblosiakeit, und Unduldsamkeit, sondern Liebe Gottes, und des Mächsten, so bald es — — in keiner andern Absicht wes schieht, als um, wo möglich, die Tres Tehrer und Verführer zu sich zu bringen;

D 5

und



und wo dies nicht möglich ist, wenigstens dute Seelen von ihren Verführungen zu warnen : " Laffet uns biefes unfern Gemben ,, wünschen ( was der Prophet im 69 Psalme ,, den Seinigen gewünschet hat ) und unbevento , lich wünschen , daß fie beschämet , und zu , Schanden werden : bamit fie fich einmal be: ,, tehren ; denn fie konnen fich nicht betehren, ,, ohne beschämet, und schamroth zu werden. ,, Go fpricht der heilige Angustin. Sagen fie mir bod), mein lieber Herr Wittola! wenn es Liebe ift , die Jresehrer auch mit scharfen Bers weisen , Drohungen , und Beschämungen aus ihrer Berftockung, und Blindheit zu retten, wenn sie ohne Schamvothe nicht können bekehret werden, was ist hernach von jener Folge zu halten , die sie aus dem heiligen Paulus gezos gen haben : Man muße die Jurlehrer fa: gen lassen, was ihnen deucht, bis es Gott anders schicke? Dieß sind meines Grachtens gang entgegen gesetzte, widersprechende Sate: aber vielleicht find fie es in ihrer Logit nicht, oder vielleicht mag es fenn, daß der heis lige Augustin den heiligen Paulus nicht so gut,



als fie, verstanden hat. Mein herr Wittola! wenn es ihnen ernst war zu sagen, einen Jrrs lehrer auch mit scharfen Berweisen und Drohun: gen zu bekehren, sen mahrhafte Liebe, die fich auf die Benspiele der Propheten, der Apostel, und Jefu Christi felbst grunde; wenn dies ihr Ernst war, sage ich , warum ereifern fie fich dann so fehr über Controverspredigten, oder, was mir für eines gilt , über Schubschriften unserer Religion ? Warum verübeln sie es bem herrn Merz, wenn er fich hin und wieder ges gen Frrende, und Frelehrer nach den liebvolles ften Ausdrücken auch scharfer Berweise, und Drohungen bedient? warum muß ben ihm Une buldsamkeit, Lieblosegkeit, Menschenverfolgung fenn, was ben andern wahrhafte Liebe ift ? Warum mugen die Wahrheiten, die er vorträgt, die unfrer Religion Ehre, und den andern Schamrothe, und verdiente Schande machen, warum mußen fie in Merzens Munde auf einmal Ausbrüche seines Verfolgungsgeistes, Schimpfe, Lästerungen, und Sälschungen werden? Warum außern sie den duldsamen. Wunsch, daß er vom Predigtamte weggejaget

würde? - herr Wittola! mit Machtsprüchen haben sie uns allgemach genug abgespeiset; aber ist will ich bald mabre kernichte Beweise haben, fonst kommen wir zulett noch heftiger hinters einander. Ich fodere sie heraus, vor der gans gen Welt, fodere ich sie heraus, zeigen sie uns in allen Streitreben des herrn Merz nur eine einzige Schimpfung und Lafterung des Rebenmenschen: aber haben sie wohl Ucht, daß sie mit ihrer utrechtischen Brille in den Schriften eines Erjefuiten nicht scharfe Verweise, und Dro: hungen für Lästerungen ansehen; haben sie wohl Acht, daß sie in ihren neuen Beweisen farker find , als in jenen alten der funf Kalfchheiten , welche sie dem Herrn Merz wider den Hirtens brief des hochwardigsten Bischofes zu Gurk ans dichten. Die Worte des herrn Merz, aus des nen sie wenigst fünf Ralschheiten herausgezogen haben, kauten also:

<sup>,</sup> Der Ausbruck Controvers ist dermal ein , gehäßiger Ausdruck. Man versteht unter , diesem allbereit nur Schimpf : Schmah : und ,, verbitterende Meden. Diese sollen in altweg ,, abgeschaffet werden ; weil sie in der That mehr



" mehr verderben als gut machen., (Bisher, wohlgemerkt, Herr Wittola! noch kein Wort vom Bischofe) ,, Rennen wir sie nach der , weisen , und vorsichtigen Bestimmung Des hochwurdigsten Bischofes zu Gurf Unterrichts. , und Belehrungsreden , durch die sowohl die ,, Katholiken in ihrem Glauben wider alle Ans , fälle einer Berführung gestärket, als auch die " Unkatholischen selbft mit einer eifrig, vernünfs , tig, und moderaten Berwendung von ihrem , Irrthume zuruckgeführet werben. . . Ueber Diese Worte beliebt es ihnen , suger Berr Probst! ohne weitere Umfrande in folgende Machtspruche auszubrechen. " Fast so viele Worte so viele " Falfcheiten, \* wo dem Bischofe bald, was , er nicht fagt, jugedichtet, bald, was er fagt, , weggespielt, oder verdrehet wird. Wir wols fen hier etliche dieser Falschheiten beleuchten. . . . Wohlan dann zur Sache!

1. Falschheit. Der Bischof melder nichts vom Ausdrucke Controvers; noch

wei

Datt's Herr Wittola doch gleich Lugen genennet, fo könnte mans zu den ersten neun addiren.

weniger sagt er, daß er erst dermal nes baßig worden sep. Sie mußen es vergessen haben, herr Wittola! daß sie diesen Ausbruck Controverspredigten S. 44. selbst aus bem Sirtenbriefe herausgeschrieben haben, in bem er 6. 5, Zeile 15 recht ausdrücklich und recht schon gedrückt fieht. Und, wo fagt dann herr Merz, bag ber Bischof gesagt habe, ber Ausdruck Controvers sen dermal ein gehäßiger Ausdruck? Thun sie doch ein Biggen gemach herr Witz tola, lefen fie Merzens Worte bedachtfamer, und wenn fie felbe, wie es fehr oft scheint, nicht verstehen, lassen sie sichs verdollmetschen, und schieben sie ihre erste Falschheit wieder in ihren Gack.

2. Falschheit. Er redet klar von dem unter diesem eigentlichen Namen bisher verstandenen Controversreden \* Richtig, Herr Wittola! Und wo hat Merz dem Herrn Bischofe dieß angestritten? Und wo ist die zwente Falschheit? Sehen sie nur, wie nachs giebig der intolerante Merz ist: er will diesem

und duch hat er den Ausdruck Controvers
nicht angesetzt?



Bischose, ob er gleich nicht unter ihm steht, Folge leisten, und seine Reden in Zukunft nicht mehr Controversen, soudern Schuz, oder Vertheidigungsreden der katholischen Kirche und ihrer Lehre nennen. Ich glaube ewig nicht, daß ein katholischer Bischos einem katholischen Gotztesgelehrten verbieten werde, oder könne, seine heilige Religion mit Bescheidenheit wider boszhasse Angrisse mündlich und schristlich zu schüßen. Oder wer kann einem Kinde das Recht nehmen, seine angegriffene Mutter zu vertheidigen?

3. Jalschheit. Im ganzen Zirten: briefe steht keine Bestimmung, daß man sie Unterrichts, oder Belchrungsreden nen: nen solle. Grundgelehrt Herr Wittola! Nur ein Dollmetscher gieng ihnen wieder ab. Mer; ken sie dann wohl auf: Ein jedes Blatt hat zwen Seiten: am Ende der zweyten Seite des ersten Blattes, und am Anfange der ersten Seite des zweyten Blattes (Berstehen sie mich sein wohl, es ist um die vierte Falschheit zu thun) sagt der Herr Bischof von Gurk: er müßte aus Gelegenheit der eingesihrsten Duldung das jenige an die Seelsorger versten



anlassen, was zu ihrem Unterricht, und Bes lehrung nothwendig senn durfte, um so wohl die Katholiken wider alle galle einer Verführung zu stärken, als auch die Unka: tholische selbst mit einer eifrig, vernünf: rig, und moderaten Verwendung von ibren Jerthume zurückzuführen. Nun aber jur Starkung der Katholiken, und zur Belehe rung der Unkatholischen werden wohl gute Bens spiele nicht erklecken, sondern auch Unterrichts, und Belehrungsreden vonnothen senn ? Daß der herr Bischof diese nicht, wie die unter dem eigentlichen Namen verstandene Controverspreditten, verwirft, sondern vielmehr anbefiehlt, erhellt aus feinen eigenen Worten genugfam. Um dritten Bl. erfter Seite fage cr, man muffe die Unkatholischen durch Gute, und eine annehmliche Art zur Anhörung der Wahrheit vorbereiten, damit sie selbse von dem Vorzuge unserer Res ligion überzeuget, ihre Lehre anzunehe men ein Verlangen tragen. Wenn nun Uns bere die Wahrheit anhören, und davon über: zeuget werden sollen , wird es nicht hochst nothe wendig senn, daß man Unterrichts, und Bes

(el)



lehrungsreden an sie halte? Ferner spricht der herr Bischof auf der zwenten Seite des namlie chen Blates den Seelforgern feines Kirchenspren: gels also zu: Damit das Seil der anvertrauten Pfarrskinder, so viel an euch ist, sichergestellet, und unsere geheiligte Relis gion selbst von so manchen nachtheilis gen Linwürfen unserer Glaubensteg: ner geschüget werde, ist fordersamst nothe wendig, daß der Unterricht in der Chris stenlehre mehr als jemals von euch ver: doppelt, und solcher auch in den sonntage lichen Predigten wiederholet, zu desto mehrerem Lindrucke, und dießfälliger Ues berzeugung aber nach Innhalt des großen Mormalkatechismus, so viel als möglich, auch die Terre aus der heiligen Schrift, und die Meinungen der heiligen Våter mit allem Gleiße aufgesucher, und anges führet werden. \* Ru, Herr Wittola, find Dieß

<sup>\*</sup> Eine Predigt von solcher Einrichtung sieht einer Controverspredigt ganz ähnlich; nur daß dieser Ramen so verhaßt ist.



Dieß nicht die mahren Worte bes Herrn Bischos fes? Heißt dieß nicht Unterrichts, und Welchrungsreden bestimmen? Oder, da fies nicht mehr Controversen nennen darfen , fo schopfen sie dem Rinde einen andern Ramen, wenn sie im Stande sind , und packen sie auch mit ihrer dritten Falschheit schon stat ein! Vers danken sie es dem Herrn Merz vielmehr, daß er durch diese Erklarung den herrn Bischof vom Widerspruche befrenet hat, in den sie ihn verwickeln wollten. Denn nach ihrem Sinne befiehlt der Bifchof seinen Seelsorgern zu polemis siren, doch ohne zu polemistren, dieß ist, wie das Sprüchwort lautet , den Pelz zu waschen , aber nicht naß zu machen.

4. Falschheit. Auf dem ersten, und zweyten Blate des Zirtenbrieses ist kein Wort von einer Controvers zu lesen. Daß auf dem einten dieser Bläter der Ausdruck Controvers zu lesen sen, hat Herr Merz nie gesagt; daß aber dort auf Unterrichts, und Belehrungsreden so ziemlich klar gedeutet sen, dieß hat er gesagt, und dieß ist wahr. Ich möchte sast glauben, Herr Wittola, weil er auf

dem ersten und zwenten Blate gar nichts ders gleichen fand, sen so schlau gewesen, das Zi: telblat des Hirtenbriefes, dessen zwepte Seite gang leer ift, für das erfte Blat anzusehen, und auf einem leeren Blate war es frenlich leicht, nichts zu finden, und eine Kalschheit ohne Existenz zu entdecken. — herr Wittola! lies ber noch ein Paar Machesprüche, als einen fols chen Beweis. So geht also auch die vierte Falfchheit mit ihren artigen Schwestergen zum Water Wittola zurück.

5. Salschheit. Der Bischof saut nicht, daß solche Predicten die Gemüther nur mehr erbittert, und von der Bekehrung entfernet haben, weil man sie Controvers: predigten nennte, sonderlich weil sie es eigentlich waren. Und Herr Merz sagt es auch nicht, und hat es nirgends gesagt; der Berr Bischof zu Gurk aber mag von benden ges fagt haben, was er will, so hat er gewiß unter den verbothnen Controverspredigten die merzis schen nicht verstanden , nicht verstehen konnen : erstens, weil er Merzen nichts zu befehlen hat, zwentens, weil Merz nach dem Zeugniße ehrlis

cher gelehrter Katholicken niemal in seinen Worten bissig, niemal in seinem Lifer une besonnen war; hiemit gehören seine Contros versen, die immer Unterrichts : und Beleb: rungsreden waren, nicht in diese Classe, und die fünfte Falschheit, wie alle übrigen, gehört dem herrn Wittola als mahrem Eigenthumer. Uebrigens fodert der bescheidene herr Probst Merzen auf, daß er seine vorjährige Controvers: predigt wider die Toleranz unter dem Mamen Vertheidigungsrede der katholischen Kirche, und ihrer Lehre nach Gurk schicke, und dort ihre Gutheißung einhole. Uns daucht, spricht er im hohen Tone, er wird den weisen Zir: ten so wenig damit tauschen, so wenig ihn die Busenbaume \* getäuschet, da sie den Zausdiebstahl compensationem occultam benamset haben.

Und wir, Herr Wittola! ( ich selbst bin zwar nur einer, aber viele wackere Manner hals ten mit mir) wir sodern sie auf, daß sie ihre Toles

<sup>\*</sup> Wo nennt Busenbaum Hausdiebstähle compenfationem occultam ? Sie sind ein Lügner, Herr Wittola! bis sie es beweisen.

Toleranzschreiben, ihre Roten über Merzens Pres digt nach Augsburg schicken, und dort ihre Gutheißung einholen. Uns däucht, sie werden den weisesten Hirten, und sein gelehrtestes Drs dinariat so wenig damit täuschen, so wenig ihn Eybel, und Büschinge getäuschet haben, die den Römischen Stuhl so tief herabsessen wollten.

Daß sie Merzens Frage, Was ist der Papst? gleich so im Fluge eine Schmähpres digt wider den verdienstvollen Zerrn Land, rath Lybel zu nennen beliebet haben, sagten sie so etwas, das bisher noch Niemand, und Wittola zum allerwenigsten bewiesen hat, und sieht so auf ein Haar einer Verleumdung, oder Lästerung gleich, einem Paar Tugenden, die Wittola im heroischen Grade besitzt, und die in der Utrechter Kirche kanonisser werden.

Ist ein Paar Worte von der unbefleckten Empfängniß der seligsten Mutter Gottes, welche Herr Wittola in seinen Noten durch eine einem Keher in Mund gelegte Frage zwar nur obenhin berühret, in seinem dritten Schreiben aber von Seite 73 bis 77 offenbar angestritten

E 3 hat.

hat. Die Sache verhält sich so: Wittola schrieb in seinen Moten über Merzens Prediat von der Toleranz unter andern auch dief : Gin schlauer Reger hatte neumodische Theologen fra: gen konnen: Wie alt ist eure unbeflockte Empfangnif ? herr Merz antwortete darauf in seiner 48 Frage: Es ware argerlich, daß ein katholischer Priester die Person eines Protes stanten angenommen, und so gefraget hatte. Ueber diese Ausdrücke strafet Herr Wittola Dler: zen einer recht boshaften Zudichtung, einer handgreiflichen Lücke. Wenn ich recht deutsch verstehe, so hat Merz nicht gedichtet, nicht ges logen, sondern recht gefagt; und Wittola, da er einen Protestanten also fragen ließ, nahm wirklich felbst die Person eines Protestanten an. Die höchstbewährte Meinung von der unbeflecks ten Empfängniß Maria, die in der ganzen ka: tholischen Kirche so allgemein geworden ist, die er noch nie widerlegt hat, nicht widerlegen kann, nennt er Neuerung, neumodische Lehre, Schuls fuchserenen der Mönche, Tranmerenen des Sto: tus , durch die Fürsten , und Staaten abges schrecket worden sepen, in die Ginigkeit der Rirs



che wieder zurückzutretten. Ich möchte nur eis nen einzigen dieser Fürsten und Staaten wissen, weil ichs auf das Wort des Herrn Wattola, der so ost lügt, nicht glauben kunn. Er fährt fort sich in der Bölle seines gerechten Schmers zen zu beklagen, daß diesenigen mehr als uns billig handelten \*, welche, um vor dem Pos bel katholischer, als ihre Mitchristen zu scheinen, wider das wiederholte Verboth der katholischen Kirche einen jeden, der mit dem Schulfuchse Skotus nicht träus met, verkezern, und zu einem großen Sünder machen \*\*, ja auf den Skos E 4

<sup>\*</sup> Und wie handeln dann jene, welche die Bertheis diger der unbesteckten Empfängniß für andächtige Dummköpse, für Neuerer, für Schulfüchse, für Traumer, und Rinder halten? Ift dieß nicht unbillig, Herr Wittola?

<sup>\*\*</sup> Wer preft ihnen diese Alagen aus, Herr Wittola? Merz gewiß nicht; denn der hat sie dieser Ursache halber weder verkezert, weder zum großen Sünder gemacht, zu dem sie ihn wegen seiner Presdigt wider die theologische Toleranz machen wollten.



tismus schwören, und Kinder \* schwören machen. Dieses für Protestanten und unsterrichtete Katholiken entsetzliche Aergernischatte unser weise Monarch neulich getilzget, da er den von den Jesuiten \*\* eins

ges

<sup>\*</sup> Richt auf den Stotismus, sondern auf unwiderlegliche Grunde, das Maria ohne Mackel em: pfangen worden fey, schwur man bisher, und ichwort noch, die öfferreichischen Erblande ausgenom men. Und wohlgemerkt, Berr Wittola! nicht Rinder fdwuren, Erzbifchofe, Bifchofe, Gurften, Mitter, Lehrer auf katholischen Universitäten , Manner schwus ren, mit benen fich ein Wittola noch lange nicht meffen darf. Welche Unverschamtheit , diefen Dannern mit einem naften Machtspruche aufburden, fie maren Dummkopfe, Stlaven von Stotus, ichlecht unterrichtete Ratholiken gewesen, sie batten ben Brotestanten entfekliches Aergerniß gegeben. Unfer Monarch bob Diefen Schwur auf, aber das Recht gab er ihnen nicht. niederträchtiger Mann! Manner vom größten Range vom bochften Adel, von größter Gelehrfamfeit ju schimpfen.

<sup>\*\*</sup> Wenn die Jesuiten die Einführung dieses Schwu. red betrieben haben, wars ihnen nicht Schande, daß aber sie den Schwur eingesührt haben, ist Lüge.

teführten Lid von der unbesteckten Em pfängniß auf allen erbländischen Schulen abgeschaffet hat. — — Gollten diese Meuerer, spricht er weiter, in der Befordes rung der Ehre der Zeiligsten aus allen Geschöpfen glücklicher seyn? Das sieht man eben nicht. Sie ist zu troß, als daß sie auf ihre Erdichtungen anstände. Erdichtungen warens also, auf die in der katho: lischen Kirche bisher die angesehensten , die ge: Tehrtesten Manner in unzahlbarer Menge schwu; ren ? Und dieß fagen fie in einem fo entschei: denden Tone, Herr Wittola? Wie muß es doch in ihrem Kopfe und Herze zugehen? Gegen die wiederholten Verbothe der Kirche, man soll: te Niemand, der die unbefiectte Empfangniß betreffend einer andern Mennung ware, verke, Bern, oder zu einem Großen Sunder machen, tragen sie alle Achtung; das wiederholte Berboth der namlichen katholischen Kirche entgegen, bag man die unbefleckte Empfangniß Maria noch durch öffentliche Reden, noch Schriften ane fechten sollte, macht ihnen gar keinen Kummer, und über die auf die Uebertretter dieses Berbos thes geschlagene Kirchenstrafen springen sie große

E 5 mis

muthig hinüber. Bielleicht mag es in der utrechtis schen Kirche so ber Brauch fenn. Es wird ihnen boch die Constitution von Papst Paulus V, die im Sahre 1616 den 6 des Brachmonats an die ganze Kirche heraus kam, nicht unbekannt fenn? Gie werden ja wissen, was die general Congregation der heil römischen allgemeinen Inquisition in Gegens wart von Papst Paulus V im Jahre 1617 den 31 des Augusts für die ganze Kirche beschlossen hat? Es ist wahr, daß in diesem Defrete das ausdruck: liche Werboth steht, daß man keine von benden Meinungen als kekerisch, ja nicht einmal, merken fies wohl, herr Wittola! nicht einmal als irrig erklaren follte. \* Michtsdestoweniger, sind die Worte des Defretes, wenn man in offentlichen Predigten, Vorlesungen, Schulschlüßen, und öffentlichen Zandlungen behauptet, daß die seliaste Jungfrau mit der Erbsunde ems pfangen worden sey, entstehen unter dem christe.

<sup>\*</sup> Nihilominus ex occasione assertionis assirmativæ in publicis concionibus, lectionibus, conclusionibus, & actibus publicis: quod eadem Beatissima Virgo fuerit cum peccato originali concepta, oriuntur in populo christiano cum magna Dei ossensa scandala, jurgia, & dissensiones.



christlichen Volke mit großer Beleidigung Gottes, Aergerniße, Janke, und Uneinigkeiten.

II. Deswegen, dergleichen Zergernisen gemäß seines Amtes vorzubeugen, bes schloß seine Zeiligkeit, und besiehlt krast des gegenwärtigen Dekretes allen und jes den Ordensgeistlichen, Weltgeistlichen, und weltlichen Personen von was immer

II. Propterea volens hujusmodi fcandalis ex debito fui muneris providere, decrevit, ac præcepit, ac præsentis Decreti virtute mandat & præcipit omnibus, & fingulis cujusvis Ordinis, & instituti Regularibus, & aliis quibuscunque tam ecclefiafticis, quam fæcularibus personis, cujusvis conditionis, status, gradus, ordinis, aut dignitatis tam ecclefiasticæ, quam sæcularis, etiamsi specialis, specifica, & individua carum esset necessario mentio facienda, ut in posterum, donec articulus hujusmodi a fancta Sede apostolica fuerit diffinitus, vel per Sanctitatem suam, & Sedem apostolicam fuerit aliter ordinatum, non audeant in publicis concionibus, lectionibus, conclusionibus, & aliis quibuscunque actibus publicis afferere, quod eadem Beatissima Virgo fuerit concepta cum peccato originali. Decret. general.

für einem Stande, Range, Ansehen, und Würde, diese moge geistlich, oder weltlich seyn, wenns auch vonnothen ware, mit na: mentlicher ausgezeichneter, und sonderheits licher Benennung, daß sie in Jukunft sich nicht unterstehen sollen, in offentlichen Dres digten, Dorlesungen, Schulschlüßen, oder in was immer für andern öffentlichen gande Iungen zu behaupten, daß die seligste Jung: frau mit der Erbsünde empfangen worden fey, bis es der heilige papstliche Stuhl entscheiden, oder anders verordnen wird. So lauten die Worte des Defretes, und gleich darauf folgen die Kirchenstrafen, in welche die Uebertreter ipso facto verfallen. — Run Herr Wittola! wenn sie Berbothe der Kirche, die ihnen gunftig. find , fo gerne anführen , und gelten laffen , werden fie ja auch gegen jene, die wider fie find, Respekt tragen; fie werben nicht mehr behaupten, was Die Kirche zu behanpten verbietet,, fie werden die gottfelige so bemahrte Meinung von der unbes fleckten Empfangniß Maria, der die Kirche fo vorzüglich günftig ift, nicht mehr Schulfuch: serey, Mondentraum, und Erdichtung nennen, sie werden, wenn sie doch noch ehrlich



benten , felbst gestehen , daß sie als ein tatholis scher Priester wirklich argerlich gehandelt, sie werden ihr Gewissen erforschen, ob sie nicht eta wa wirklich in die Rirchenstrafen verfallen find. Und den Schwur, die unbefleckte Empfangniß ju vertheidigen, werden fie auch nicht mehr fur fo dumm und argerlich halten , da ihn die Rirs che weiß, und felbst gestattet, oder wenigst nie widersprochen hat. Auf eine moralische Gewiß: heit zu schwören, ward noch nie für ärgerlich gehalten; nun aber da die allgemeine Rirche ge: bothen hat, das Fest der unbefleckten Empfang: niß feverlich zu begehen; da es wenigst eine mo: ralische Gewisheit ist, daß die wahre Kirche kei: ne unachte abergläubische Verehrung fenerlich gutheißen, und gebiethen kann, so muß auch die unbefleckte Empfängniß Maria nothwendig eine moralische Gewißheit senn; also ists nicht Schulz fuchseren, nicht Traum, nicht Erdichtung. — Daß sie sagen, Herr Wittola! die Kirche bes diene sich des bloßen Ausdruckes Empfängniß, ohne das Benwort unbefleckt hinzuzusegen, kons nen sie als Theolog aus den Bullen Alexander VII, Sixtus IV, Gregorius XV, Paulus V ganz deutlich abnehmen, daß die Kirche wirklich,



und wahrhaft die unbefleckte Empfängnif verstehe. Sixtus IV hat es klar entwickelt, da er in seiner Constitution Grave illis &c. &c. in Extravag. also schrieb: Les haben sich einige Lehrer verschiedner Orden nicht ges schämet zu behaupten, daß die Romische Kirche nur die geistliche Empfangniß, oder die Zeiligmachung der seligsten Jung: frau feyre: diesen verwegnen, und grund= falschen Meinungen wollten wir vorbeuten 2c. Ist dieß nicht deutlich genug herr Wittola? Was ihren Einwurf aus dem heis ligen Bernard betrifft, kann ich sie versichern, wohlweiser Herr Probst! daß sie da gar nichts neues erfunden haben : Ihnen als einem fo starken Theologen kanns nicht unbekannt senn, daß katholische Theologen wohl schon hundertmal recht grundlich barauf geantwortet haben, und unster heiligen Kirche werden sie endlich auch so viele Einsicht zumuthen , daß ihr der Tert des heiligen Bernards schon lange vor ihnen bekannt war. Und fanden sie in der Warnung des heis ligen Bernards an die Domherren zu Lion sonst nichts , herr Wittola? Haben sies etwa nur



aufälliger Weise ausgelaffen , daß ber heilige Kirs chenlehrer bengeseht hat : Wenn ihr dieser Meinung seyn wollet, so mußter ihr euch zu erst bey dem romischen Stuble darüber anfragen Epist. 174 ad Canon. Lugdun. Was wurde wohl der heilige Bernard zu unsern Beiten schreiben, wenn er sehen wurde, daß das Fest der unbefleckten Empfängniß nicht nur mit Einwilligung, und Gutheißung, fondern fo gar aus Befehl des papstlichen Stuhles nicht allein von den Domherren zu Lion, sondern von ber ganzen Kirche fenerlich begangen werde? Zu dem könnten sie als Theolog wissen, und sie hatten es aufrichtig benseken sollen, daß der heilige Water am Ende bes namlichen Briefes fo ges schrieben hat: Dieß, und alles andere, es mag seyn, was es will, unterwerfe ich vollkommen dem Unsehen, und Untersus chung der romischen Kirche, und bin be: reitet, auf ihr Urtheil meine Gesinnungen zu andern. Und so werden sie ja auch bens ken , herr Probst ? hiemit wollen wir diesen Punkt betreffend im lieben Frieden aus einander gehen , wir wollen auf der alten grundlichen



Meinung verharren, bis die Kirche entscheidend darüber spricht; und, ich versichere sie auf meine Seligkeit, wir werden wohl fahren, wenn wir nichts anders, als dieß zu verantworten haben.

Ist find nur noch einige kleine Punkten übrig, die ich mit ihnen im Bertrauen abmas chen muß. Seite 31 (ich verstehe in ihren Moten ) sagten sie, wenn sie sich noch erinnern konnen , Mote b. frisch von der Brust weg: Reine leibliche Strafgewalt, die eigent: lich allein Gewalt heißen soll, hat die Kire che gewiß nicht: was immer die Bellars ministen und Stattlerianer sagen mögen.\* Und nur ein Paar Zeilen hoher oben sprachen sie ohne alle Noth, und Zwang: Wer spricht dann der Birche die geistliche Macht ab, Verführer und falsche Lehrer mit Buffen — \_ zu züchricen ? Mun möchte ich doch gerne wissen , was sie unter den Buffen verstes hen, ob sie der Kirche das uralte Recht, das

<sup>\*</sup> Wider hundert audere, die eben dieß gelehres haben, hat herr Wittola nichts einzuwenden, weil sie keine Jesuiten maren.



fie schon vor Olims Zeiten hatte, mit geistlicher Gewalt leibliche Abrodtungen, als da sind Sasten, Geiseln 2c. 2c. noch gestatten, oder aus Neuerungs, und Auftlarungsliebe abipre: chen wollen , oder ob sie , wenn sie der Kirche Diese Gewalt noch gutigst gestatten, mit Wahr: heit sagen konnen : Zeine leibliche Strafs gewalt har die Kirche gewiß nicht? Wenn ein Pfarrfind , das gar feine farte Arbeiten hat, und als ein katholischer Christ der Kirche, und dem Romischen Stuhle gehorsamen niuß, ihnen als seinem Pfarrheren beichten follte , es hatte wider das Verboth der Rirche vor andern Leuten die unbefleckte Empfangniß Maria fchimpflich angestritten , und wenn sie ihm zur heil: famen Buße eine gewiße Fasten , oder eine ans dere leibliche Abtodtung auflegen wollten, ware wohl das Pfarrkind schuldig zu gehorsamen? oder darfte es seinem wurdigen Seelforger ins Geficht fagen : Die Kirche hat feine Gewalt, mir eine leibliche Strafe aufzulegen ? Was fagen sie herr Wittola ? Es giebt doch gar fo viele Beichtväter, so gar unter der laxen Erjes fuitenzunft, die ihren Beichtfindern nach dem



Maaße der Verbrechen leibliche Abtodtungen, oder Bußwerke auslegen, und sollen alle diese kein Recht dazu haben? Besinnen sie sich ein biggen darüber Herr Wittola! und werfen sie ein Paar Blicke auf die uralte Kirchendisciplin, die sie so sehr zurückwünschen.

Seite 38. Note c. schrieben sie : Der apostolische Geist Sr. papstlichen Zeiligs keit Klemens XIV hat gleichwohl mit der nothwendigen Aufhebung eines Ordens die Toleranz der Glieder desselben so zu vers einbaren gewußt, daß er uns allen sie zu lieben, und zu dulden auf das nachdrücks lichste anbesiehlt. herr Probst! Keine von ihren Noten las ich mit größerer Erstaunung, als diese, weil ich in keiner ein auffallenderes Zeugniß fand , wie fehr fich ihre Worte , und Werke widersprechen. Im Munde führen fie immer nichts als Duldung und Liebe, im Berge entgegen die bitterfte Galle, den unverfohnlichs sten haß gegen alles, was jemal jesuitisch hieß, und noch heißt. Hatte Klemens XIV gegen die unterdruckte Gesellschaft Groll, und Feindschaft, und Verfolgung gebothen, was hatten sie wohl,



feinem Befehle zu gehorfamen , anders thun können, als was sie bisher thaten ? Was sind ihre Worte über Mergens Predigt großen Theils anders , als bissige Sporterenen , Schimpfe , Lugen und Lafterungen über lebendige, und todte Jesuiten ? Was suchten sie in dieser, und ans dern ihren Schriften so sorgfältig, als alle recht schändliche Falschheiten, Unschwärzungen, und Berleumdungen, die je der schwarze Lugen, und Berfolgungsgeist des pestilenzischen Portronals, und einiger liebloser, und niedertrachtiger Mans. ner ausgehecket hat, und die felbst von Papsten, und den größten Bischofen grundlichst widerles get worden find , auf ein neues aufzuwarmen , und unter einer zahlreichen Begleitschaft von nichts beweisenden Machtsprüchen in die Welt hinaus zu senden ? Was suchten sie mehrer, als Diesen ihren , gewiß nicht heiligen Geift , damit er nicht einst mit ihnen ju Grabe gienge, auch ihren gedungenen Schildknechten , besonders ei: nem bekannten Schwarzel einzuflößen ? Und nach folchen handlungen unterstehen fie fich, noch von Liebe, und Duldung gegen die Jesuite zu reben , und ber ehrlichen Welt mit Worten

zu zeigen, was fie im Werke hatten thun follen, aber nicht gethan haben? Auf, herr Wittola ! Wenn ihnen meine Vorwurfe ungegrundet scheis nen, widerlegen fie, aber mit Beweisen, nicht mit neuen Lasterungen , was Wahrmund wis der sie geschrieben hat, oder sie sind der schande lichste, liebloseste, der niederträchtigste Ders Ieumder, den je Gottes Erdboden trug. Wenn fie dieß zu Stand bringen , versichere ich fie schon ist vor dem ganzen Publikum auf meine Ehre, und auf das Beil meiner Geele, daß ich sie in einem öffentlichen Wiederrufe um Berzeihung bits ten, und ihnen ihre Ehre wieder zurückgeben werde. Können sie aber dieß nicht, so sehen sie felbst, zu mas sie ihr Gewissen verbindt ; denn ich glaube immer noch , duß es in der Utrechter Rirche so gut als ben den Probabilisten Pflicht ift, die geraubte Ehre wieder zurückzustellen.

Gleich auf der nächsten Seite Note e sagt Herr Wittola wieder etwas ganz sonderbares, daß nämlich Geduld, und Toleranz ein Ding sen. Dieß wäre doch unvergleichlich, wenn all diejenigen, welche nach dem Besehle unsres Moz narchen Toleranten geworden sind, nun auch

jugleich die schone Tugend der Geduld befäßen. Toleranz erstreckt sich meinen Begriffen nach auf Menschen; leutselige Uebertragung, redlicher freundschäftlicher Umgang mit Menschen sind ihr Gegenstand. Der Gegenstand der Geduld ente gegen find innerliche, und außerliche Trubfalen, derer es doch unzahlbare giebt, die nicht von Menschen herrühren. herr Wittola ist, ich will eben nicht fagen , gegen Glaubensbruder , aber doch wenigst gegen Protestanten sehr toles rant; ob er zugleich geduldig sen, will ich ihm nicht abstreiten, doch läßt es sich zweifeln, und aus der Toleranz folgt es nicht. Glauben sie dann wirklich , herr Wittola! daß unser Monarch, nachdem er die Toleranz in seinen Staaten eingeführet, ist wirklich etliche Millios nen lauter gedulditger Unterthanen zähle ? Glauben sie, daß alle Soldaten, welche die Toleranz gelernet haben, ist aus dieser Ursache auch Frost, und Hike, Hagel, und Regen, starte Marsche, ermubende Strapagen, Sunger, und Durst ganz unverdrossen, und gedul: dit ertragen wurden ? D ber heiligen Coldas ten, die unser Monarch in Zukunft haben wird!

So hat es dann bisher, da viele tausend Mens fchen so ungedulbig waren, nur an ber Tolerang gefehlet! Wir wollen die Sache noch durch mehrere auffallende Benfpiele erklaren. Jefus Christus unfer Beiland war gegen die Beuchelen Der Pharifaer, gegen die Raufer, und Berbaus fer im Tempel nicht tolerant, und doch war er der Geduldiaste unter den Menschenkindern, Der heilige Peter war gegen ben Zauberer Gie mon, gegen Ananias, und Saphira nicht to Ierant, aber Geduld werden sie dem großen Apostel doch nicht absprechen. Die heiligen Bater, und Kirchenlehrer Athanastus, Silarius, Chrisfostomus ze. ze. waren gegen die Arianer gar nicht tokerant, und doch litten sie die graus famften Berfolgungen berfelben mit grofter Ges buld, und heldenmuth. hiemit, menne ich, ifts auch ohne Machtsprüche bewiesen , daß Tor leranz ohne Geduld, und Geduld ohne Toleranz bestehen kann, und daß also Toleranz, und Geduld nicht ein Ding ift. Und was folgt daraus? Ein kleiner Schnißer von Wittola.

Wenn ich nicht glaubte, daß diese Bens spiele sonderbarer Saße erklecklich wären, die



sanze Denkungsart des Herrn Wittola genugs fam aufzudeden, könnte ich leicht noch mehrere auführen. Iht noch in ganzem Ernste

## V. g.

Ein Paar Worte an Herrn Wittola.

Mergeben sie mir, hochwürdiger Herr Probst! wenn sie glauben , ich habe ihnen bie Wahrheit gar zu berb gesaget. Ich bachte mir, und ich habe recht gedacht, wenn ein Mensch, follte er auch die größte Figur in der Welt mas chen , eine so niederträchtige Geele hat , daß er fich berechtiget glaubt, offenbare Schimpfe, Lus gen und Berleumdungen wider feinen Machsten in die Welt hineinzuschreiben , so konne es einem ehrlichen Manne Niemand verbiethen, fich der gerechten Sache anzunehmen , feinen Nachsten wider boshafte Unfalle ju schuben, und bem Berleumder , vielleicht zu feiner Befferung , nach feinen Berdiensten eine beiffende Lauge aufzugise fen. Ich bin ein Desterreicher, ich bin tolerant, ich trage gegen ihre Person Chrerbiethung, und Machstenliebe, aber gegen ihre Schriften, gegen F 4 ibre

ihre Machtsprüche, gegen ihre Leidenschaften, gegen ihre Lafterungen nicht. Der wurdige Herr Domprediger Merz hat sich in den vielen Sahren , die er im Predigtamte jugebracht , zu viele Verdienste gesammelt, er hat sich ben sehr vielen , ben den angesehensten , ben den gelehrtesten Desterreichern zu viele Schähung erworben, als daß ich eine so gräuliche Mißs handlung bieses Mannes mit kaltem Blute bulden konnte. Denken sie zuruck Berr Probst! wie sie mit diesem ehrwurdigen Manne verfahren find. Miemal, fie muffen es felbst fagen, hatte er ihnen das geringste Leid zugefüget, nies mal auch nur mit einem Wortgen hat er fie mishandelt. Run fagte er in feiner Rede wider die Toleranz, daß jene Duldung, die aus der Gleichwiltigkeit negen alle Religionen entspringt, dem Charafter Jesu Christi, und dem Geiste der allerersten Rirche schnurgerad zuwiderlaufe. Eine Wahrheit, Die kein Katholik in Zweifel ziehen kann; und sie fuhren als Katholik, als Priester, als Pfars rer, als Probst mit einer folchen Wut über feis ne Predigt her , als wenn sie ben größten Bo: fewicht.



sewicht vor sich gehabt hatten, als wenn sie von einem tollen hunde maren gebiffen worden. Sie trugen kein Bedenken, den rechtichaffenften Dann als einen unfinnigen, als einen blutdurftigen Menschenverfolger, als einen Schriftfälscher, als einen Fürsten . Apostel : und Gotteslästerer ju schildern , und dieß aus so seichten , aus so kindischen Gründen , daß sie selbst , wenn sie je noch einer Schame fähig find , darüber ertothen mußen. Da ihnen Gerr Merz dieser so falschen. als unartigen Ausbrucke halber in feinen 52 Fra: gen Borwurfe machte, fahen sie wohl selbst ein, daß fie lauter blinde Ausfälle gewaget hatten : fie wollten fich aus dem Gedrenge helfen, aber mit einer Unverschämtheit, die die vorige weit übertraf. Gie laugneten vom Stungen hinmeg. daß sie den herrn Merz jemal so betitelt hatten: mit einer neuen unbegreiflich fühnen Berleums dung beschuldigten sie ihn neun aufgelegter Lus gen: sie waren verwegen, und unverschamt ges nug, das ganze Publikum aufzufodern, daß es ihre Moten lefen , und Merzens Lugen felbst mit Augen sehen sollte. Ja, man hats gelefen Herr Probst! und mit Erstaunung hat man 3 8 nicht



nicht merzische, sondern wittolaische kunen. und Kalschheiten , und Lafterungen ohne alle Mühe, ohne Vergrößerungsglas entdecket; benn es find feine Ducken, fondern lauter Elephanten. von der ersten Große. Ich gestehe es ihnen aufrichtig herr Probst! durch ihre so breiste Auffoderung machten sie mich hochstbegierig ihre Noten, die ich schon einmal gelesen hatte, wieder zu lesen; ich zitterte wirklich fur Merzens Chre, weil ich noch nicht ganglich überzeuget war , daß man ihnen gar kein Wort ohne Ges fahr des Betruges glauben durfte; aber wie er: faunte ich, wie schämte ich mich fur Sie, ba ich die Vorwürfe, die ihnen herr Merz machte, überall in ihren Roten gerechtfertiget , und fie auf einem jeden Blate als den vorseglichsten Lügner fand! Was dachten sie doch um bes himmelswillen, herr Probst! glaubten fie etwa, nur Kinder und Dummkopfe wurden ihre Dos ten lefen ? glanbten fie etwa, fie hatten ihre Lafterungen wider Mergen so fein, und verdeckt angebracht, daß sie gefunde Menschenvernunft. nicht aufdecken konnte ? Wie ? so unerträglich Rolz konnten sie senn ? so schlecht konnten fie



von dem Publifum benten ? Ja, das founten fie, mein herr! benn, ba fie allein in Merzens Predigt die graulichsten Schriftfalschungen, die schrecklichsten Apostel - und Gotteslästerungen, fanden, mußen fie nothwendig den wurdigen vom hochwurdigsten Bischofe zu Augsburg aufges Rellten Cenfor , und taufend andere gelehrte , einsichtsvolle Manner, die nichts folches fahen, und fanden , fur Dummtopfe , oder gar für Bosewichte gehalten haben, die oder nicht Bere nunft, und Gelehrsamkett genug befäßen, das Mergerniß zu entdecken, oder nicht Gottesfurcht, und Muth genug, felbes zu unterdrucken. Bers aus mit der Sprache, wenn sie eines von bene den behaupten wollen , damit diese ehrlichen Manner wissen, wie sie sich gegen den Herrn Pfarrer, und Probst ju Probstdorf ju vertheis digen haben! Die rasenden Unfalle, die fie auf Mergens Ehre und guten Ramen, ohne ies mal von ihm beleibigt worden zu fenn , gemas chet haben , konnten dem ehrlichen Manne , ber von den ihm aufgeburdeten Schandthaten immer weit entfernet war, billig wehe thun, wenn er nicht wißte, daß es schon ihr Brauch so ift,



Die ehrlichsten und rechtschaffensten Manner von ber Welt spottlich zu mißhandeln , und fie ben wilden Ausbruch ihrer tollen Wut fühlen zu Lassen. Go verfuhren sie in ihrem dritten Schreiben (aber gewiß nicht nach den Grundsänen der katholischen Kirche, wie sie auf bem Titelblate lugen) mit all benjenigen , bie gur Chre der feligsten Mutter Gottes ihre un: beflectte Empfängniß vertheidigen. Go verfuhe ren sie schon lange unerachtet des Verbothes von Klemens dem XIV mit 20000 Mannern der aufgehobenen Gesellschaft Jesu, denen sie gleichs sam als einer Rotte von den verruchtesten Bos sewichtern ohne einzigen Beweis die schänd: lichsten Laster aufburden. Go verfuhren sie mit andern Ordensständen , gegen die sie ben jeder Gelegenheit, wenn fies gleich ben ben haaren herziehen mußen, den bittersten haß blicken las fen. Co verfuhren fie felbst mit ihren geiftlis chen Mitbrudern mit den Pfarrherrn in Ober: osterreich, die sie, wenige ausgenommen, mit einem entscheidenden Machtspruche forg , und lieblose Miethlinge nennen, denen sie die eigente liche Urfache des Abfalles so vieler Katholiken



zuschreiben. Ich glaube ewig nicht , daß Diese ehrwurdigen Manner diese zugemuthete Schande auf sich werden liegen lassen; gleichwie ich uns möglich glauben kann, daß sie in diesem Punkte die Wahrheit geredet haben, welche sie in allen ihren Ausfällen auf die Ehre des Machsten bis: her wunderselten zur Kuhrerinn , und Begleites rinn hatten. So verfuhren sie endlich ohne alle Ursache mit Mannern, die schon aus dies sem Leben ausgetretten sind, und dem hochsten Richter von ihren Handlungen Rechenschaft ges geben haben : Mit einem Malagrida, an bef fen Unschuld , seitdem Pombals Graufamkeiten aufgedecket sind, felbst manche Jesuitenfeinde nicht mehr zweifeln : mit einem herrn Gagner, Pfars rer ju Ponndorf s. g. den sie fur den schand: lichsten Betrücker, für den ärgerlichsten Schwärmer ausschrenen, wenn gleich, ich darf schier sagen , hundert taufend Menschen , worunter fehr viele Priester, Gottesgelehrte, Rechtsgelehrte, Lehrer der Philosophie, und der Arznenkunst, und zwar von verschiedenen Reli: gionen, wenn gleich Probste, Pralaten, Dome herren, Domdekanen , Fürsten , und Bischofe ,



Versonen vom bochsten Range , und größten Gingicht fein Undenken in Ehren halten , und ihn noch in feinem Grabe fegnen. Go gar pros testantische Gelehrte, die ihn kennen gelernet und mit ihm Umgang gepflogen, machten ihm Die Redlichkeit, und Chrlichkeit von weitem nicht ftrittig : fie nannten ihn einen mahren Ifraelis ten , ber fo gar eines Betruges unfahig mare. Und fie ein Katholit - ein Priefter - ein Probst follen ihn ben schandlichsten Betruger nennen ? - Pfun des wilden Karakters! Oder fagen fie mir, gallsüchtiger herr! ber sie immer Sanfts muth , und Duldung predigen , ift dieß der wahre Geift der Duldung, ber Liebe, bes Es vangeliums? - Gefett auch, daß alles wahr mare, was fie wider Rebenmenschen, Glaubense und Amtsbruder in die weite Welt hinausges schrieben haben , ware ein folches Werfahren nicht die größte Lieblosigkeit ? Dun aber , da fie handgreiflich ber argften Lugen, Lafterungen, und Verleumdungen überwiesen find, was foll man von ihnen denken, was foll man fagen ? - Wehe den Chrabschneidern, Wehe den Wers leumbern ihrer Bruder! - herr Probft !



ich sage es ihnen auf meine Ehre : Ich wurde mir fürchten mit ihnen an einem Tifche zu effen. Doch ich muß es enden; gerechter Unmuth konn: te mir noch mehrere bittere Ausdrucke abzwins gen. Zum Beschluße fage ich ihnen, daß sie dera Herrn Domprediger Merz auf 53 Fragen noch 53 Antworten schuldig find. Im Uebrigen vergeben fie mir, wenn sie glauben, ich habe sie zu hart hergenommen , und denken sie sich , was sie in ihrem dritten Schreiben Seite 67 gefaget haben: Lin Schuster muß es sich allemal gefallen lassen, daß man ihn den Schuster nennt. Wer für einen Menschenverfolger nicht gelten will, muß seine Mitmenschen we: der verfolgen, weder andere zu ihrer Verfolgung erwecken. Leben sie wohl, und verwenden sie ihr schones Talent zu schreiben , wenn sie ferner Luft bagu haben, auf einen Ger genstand, ben dem sie die Wahrheit auf ihrer Seite haben , wider Zeinde, nicht wider Vers theidiger unserer heiligen Religion!

Am Ende will ich ihnen noch ein auf richtiges Bekenntniß machen. Gie konnten et wa fragen, warum herr Merz nicht felbst wie der sie geschrieben hatte? Ich sage es ihnen fren: Ich that alles, den Herrn Merz zu bes wegen, daß er ihre neuen Lasterungen nicht uns geahndet lassen follte; ich bracht aber nichts zus wegen, als daß er mir diese Untwort schrieb : " Entweders hat der herr Probst Wittola so viele Ginsicht , daß er erkennt-, er habe auf al: Ien Seiten Unrecht, oder hat er nicht so viele Einsicht. Hat ers nicht, so ist er einer Uebers zeugung unfähig; hat ers aber, so kann ich aus seinem bisherigen bochft unbilligen Betras gen nichts anders erwarten , als daß er wieder mit neuen Absprüngen, Verdrehungen, und Verleumdungen aufziehen wird, wie ers das erfte : und zwentemal that; benn in diesem Stucke hat er den ftartsten Praxis, und eine ungemeine Fertigkeit. Mit folchen Mannern kömmt man dann nie an ein Ende. Wer Wahrheit suchen will, darf nur fren von Vor: urtheilen meine Predigt von der Toleranz, und meis ne 53 an Beren Wittola gestellte Fragen lesen,



so bin ich ohne weiters vor dem unpars thenischen Publikum gerechtfertiget. Auch Wit: tola, und sein Anhana werden mich in der Stille für gerechtfertiget halten ; aber bekennen werden sie es nie; weil ich nicht, wie sie, ges finnet, und noch dazu ein Erjesuit bin. Wars um sollte ich also ferner wider einen solchen Gegner schreiben? Zu dem allem stände ich noch in Gefahr, mit diesem bekannten, und in einem Charafter stehenden herrn eine rauhere Sprache zu führen , und diefer Gefahr mag ich mich nicht aussehen. " — Dieß war seine Antwort. Ich aber dacht mir : Schreibt Herr Merz nicht, so schreibe ich, und schreibe so, daß mir herr Wittola mit Grunde nicht ants worten kann , und beliebt es ihm , fatt einer gründlichen Untwort auch mich zu schimpfen, so ists mir nicht unerwartet, und krankt mich nicht.

8 8





## Unhang.

s kam unlängst eine Piece in Borschein , der Predicter und Phantasten Allmanach betitelt. In meinem Leben las ich nichts gros beres, nichts unverschämteres, nichts ehrvergeße neres. Ich fodere alle ehrliche gelehrte Mans ner, die diese Schandschrift gelesen haben, heraus, ob sie nicht eben dieses Urtheil davon fällen mußen. Dichts von den pobelhaften, niederträchtigen, lotterbubischen, und aller Bers nunft, und Ehrbarkeit zuwider laufenden Auss drucken zu melden , die in dieser Scharteke vor: kommen, ist es schon Schande, und Bubenftuck genug , daß der schamlose Schmierer ( Boots: fuecht,



knecht, hatte ich fagen follen) Manner von boche fter Wurde, Churfürften, Fürsten, Erzbischofe, Bischofe ze. ze. Manner von bekannter Tugend, von ausnehmender Gelehrsamkeit, Dlanner, die fich durch ihre Schriften um das gemeine Wefen bestens verdient gemacht haben, recht schändlich verhöhnet, mishandelt, und in die Zahl der Phantaften verfetet bat. — Sage uns bann elender, friechender Gpotter! wer du immer bift, unter was immer für einer Larve du deine Bos: heit, und bein teuflisches Hohngelachter verbirgst, fage uns : wenn die größten , die angesehensten Manner, welche die Rechte der Kirche vertheis digen, die Heiligkeit, und Reinigkeit ber wahren Religion wider vielfältige Ungriffe der Gottlosen beschüßen , den heiligsten , und untadelhaften Gebräuchen unster Vorältern das Wort sprechen, fich dem immer anwachsenden Schwalle ruchlofer Frengeister widersegen, mit der Starke ihres Geistes , und ihrer Beweise wider Glaubens, feinde, wider sogenannte eben so untaugliche, als unberufene Religionsfeger kampfen, das reine Wort Gottes unerschrocken, ohne menschlichen Respekt predigen, sage uns, wenn diese Manner

Phan:



Phantasten sind, wo sind dann jene aufgeklars ten Kopfe, jene Salomonen, ben benen wir die wahre Weisheit suchen mußen? Liefere uns auch von diesen einen Allmanach, damit wir diese auserwählten Geschöpfe kennen lernen. Sinds vielleicht bissige Recensenten , welche las stern, was sie nicht verstehen, einige muthwillige Journalisten, und Zeitungeschreiber, ein abges dankter baierischer Zuschauer? Sinds vielleicht Enbel , Wittola , Rautenstrauch , Cremeri , Plumauer 2c. 2c. und Du ? D, so entdecke bich, wirf beine Larve weg, damit wir die Strahlen deiner Weisheit sehen, und bewundern können! Doch nein: wenn wir aus so schlame michten Quellen schöpfen, wenn wir von Leuten, die sich durch ärgerliche Schriften der ehrlichen Welt nur zu viel zu erkennen gegeben haben, Weisheit lernen follen , wenn diese , und ihres gleichen in deinen Begriffen die mahren Weisen find , fo wollen wir Gott bitten , daß er uns immer folche Phantaften bleiben lagt, wie wir in beinem verdorbenen Sinne find ; benn beine gange Denkungsart macht mich fürchten; daß du, und manche andere , die du fur Weise haltft ,



villeicht unter Die Rotte jener Leute gehoren, pon benen ber heilige Paulus im zwenten Gende fcbreiben an den Timotheus im dritten haupts stucke vorgesagt hat : Es werden Leute kommen voller Ligenliebe, geldgeigig, bochmuthige Praler, hoffartig, - lasters haft, ohne Liebe, ohne Bundniß, Lästrer, - ohne Mildigkeit, ohne Gute, auch gegen die Guten. Verrather, gabe Frevler, aufgeblasen — - auf den Schein andachtig, aber ohne Kraft wahrer an: dacht, -- - die immerdar lernen, und niemals zur Wissenschaft der Wahr: beit gelangen. Gleichwie Jannes, und Mambres dem Moyses widerstunden, also widerstehen auch diese der Wahrheit, Leute eines verdorbenen Sinnes, und ver: dorbenen Glaubens. Doch seht der heilige Paulus, jum Troste ehrlicher Geelen ben : Sie werden aber nichts mehr ausrichten; denn ihr Unverstand wird jedermann bes kannt werden. Und diese Wahrsagung, Nies derträchtiger! ist an dir wirklich erfüllet worden. Dein Unverstand liegt am Tage, geifere immer,



was du willst, du wirst keine ehrliche Seele irre machen , geschweigens verführen , und an deines gleichen kannst du nichts mehr verderben. Wer immer gefunde Vernunft , und Religion hat , sieht es im ersten Anblicke , und sagt es dir, und deinen fauberen Gefellen, daß Schmies ren nicht Schreiben, und Schimpfen nicht Bes weisen heißt. Setze mich nur , wenn es dir beliebt, das nachfte Jahr als den größten Phan: tasten in deinen Allmanach; es wird mir die größte Chre fenn, neben Mannern, die bu dars inn aufgezeichnet hast, nur einige wenige ausgenommen, zu stehen. Entdecke nur deis nen Namen! Ich werde mir nicht fürchten, auch den meinen zu entdecken, und dir ohne Maste unter die Augen

zu stehen.



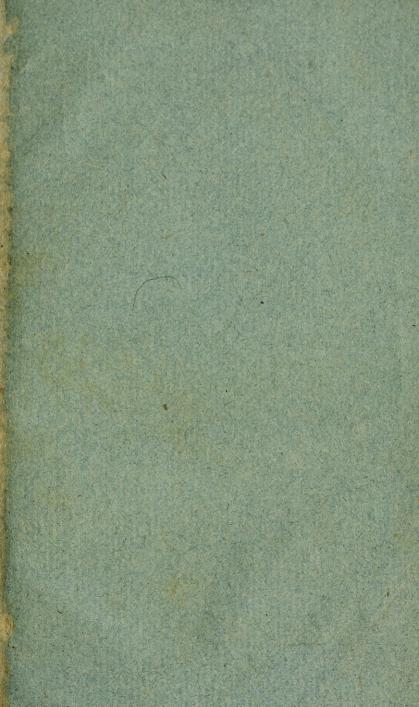

